

'ajestät

# Sonderbericht

der unter dem



Allerhöchsten Protektorate Seiner Majestät des Kaisers und Ihrer Majestät der Kaiserin

stehenden

# Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze

für die Zeit

vom 1. März 1914 bis 28. Februar 1916.

**WIEN 1917** 

Im Selbstverlage, I, Milchgasse 1

Druck: Christoph Reisser's Söhne, Wien V.

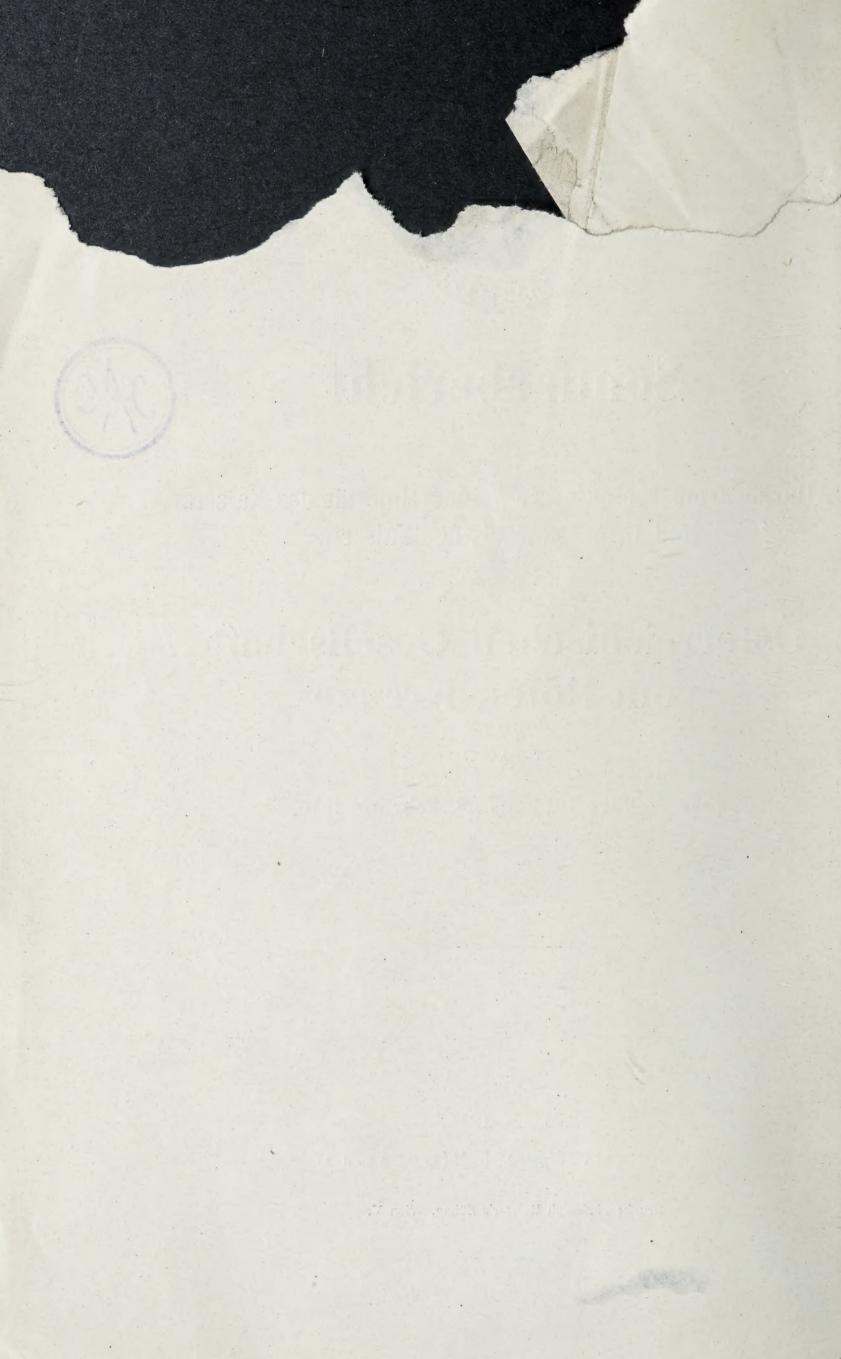

Allerhöchstes Protektorat:

Seine Kaiserliche und Königliche Apostolische Majestät Kaiser Karl I.

Ihre Majestät Kaiserin Zita.

Protektorstellvertreter:

Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit Erzherzog Franz Salvator,

G. d. K., Generalinspektor der freiw. Sanitätspflege.

Generaloberin für das Pflegerinnenwesen der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze:

Ihre Kaiserliche und Königliche Hoheit Erzherzogin Marie Therese.

Präsidium:

Bundespräsident:

Rudolf Graf von Abensperg und Traun,

k. u. k. Geheimer Rat und Kämmerer, k. k. Kommissär für das Österreichische Hilfsvereinswesen, k. k. Oberleutnant i. d. Ev. der reitenden Schützen.

I. Bundesvizepräsident:

G. d. I. d. R. Oskar Zednik Edler von Zeldegg.

II. Bundespräsident:

Wilhelm Ritter von Boschan.

III. Bundesvizepräsident:

Med. Dr. Karl Ritter von Helly,

k. k. Hofrat, Sanitätsreferent der k. k. n.-ö. Statthalterei.

I. Bundesvizepräsidentin:

Franziska Fürstin von Montenuovo.

II. Bundesvizepräsidentin:

Fanny Meißner-Diemer,

Regierungsratswitwe.

Referenten der verstärkten Bundesleitung:

Die Bundesausschußmitglieder:

Oskar Behron, k. k. Oberleutnant a. D.:

Administratives Krankenpflegerinnenwesen, Feldhilfslabestationen:

Dr. Walter Ritter von Catharin, k. k. Oberkommissär der Seebehörde:

Präsidialangelegenheiten des k. k. Kommissärs; Mag. Pharm. Max Wilhelm Czerkis, k. k. Medikamenten-Offizial:

Reginald Czermack, k. k. Kommerzialrat:

Karl Demel Edler von Gsillern, k. u. k. Oberst d. R.:

Alfred Eckhardt, k. u. k. Generalauditor d. R.: Franz Paul Fischmeister, k. k. Oberleutnant:

Rudolf Edler von Horrak, k. k. Sektionsrat: Robert Jaksch, k. k. Baurat:

Robert Jaksch, k. k. Baurat: Dr. S. Kirchenberger, k. u. k. Generalstabsarzt d R.:

Dr. August von Kolisko, k. k. Notar: Eugen Ritter Korab von Mühlström, k. u. k. Oberst d. R.:

Artur Lengnick, k. u. k. Fregattenkapitän d. R.: Friedrich Freiherr von Liechtenstern, k. u. k. Oberstleutnant d. R.:

Monsignore Wenzel Merinsky, Domherr, fürsterzbischöflicher Ordinariatssekretär:

Dr. Heinrich Messmer, k. k. Regimentsarzt:

Dr. Julius Pfeiffer, Hof- und Gerichtsadvokat, Präsident der n.-ö. Advokatenkammer:

Dr. Benjamin Freiherr Possanner von Ehrenthal, k. k. Hofrat und Rittmeister a. D.:

Franz Reisner Freiherr von Liechtenstern, k. k. Garde und Major:

Friedrich Schmid Edler von Dasatiel, Generalsekretär der ö.-u. Bank:

Markus Graf von Spiegelfeld, k. u. k. Geheimer Rat, Statthalter a. D.:

Julius Stern, Redakteur:

Dr. Josef Thenen:

Frl. Marie von Bronneck: Fedor Gérényi, k. k. Hauptmann:

Frau Rika Jelinek-Walz:

Frl. Gertrud von Keller:

Frau Ida Pappenheim: August Schopp:

Pharmazeutisches Referat und Materialevidenz;

Erste Hilfe, Rettungswesen und der österr. Lokalkrankentransportdienst;

Kassa und Unterstützungen; Ehrenmedaillen; Mobilisierungsangelegenheiten und Bestellwesen;

Vereinsstatutenangelegenheiten; Technische Angelegenheiten;

Krankenstatistik und Werbetätigkeit im Auslande; Finanzwesen;

Ehrenzeichen; Seespitalschiffe;

Auskunftsbureau;

Geistliche Pflegerinnen; Kriegskranken- (Kur und Bäder) Fürsorge;

Rechtsangelegenheiten;

Vereinswesen und Propaganda im Inlande;

Hauptdepot Prater;

Buchhaltung;

Fürsorge für Kriegsgefangene und Internierte;

Presse und literarische Angelegenheiten;

Internationale Angelegenheiten und Ausstellungswesen.

Anmeldestelle des Roten Kreuzes; Nachforschung nach Verschollenen im Felde;

Fürsorge für die Kinder Schwerverwundeter;

Landesstelle für Militärkrankenpflegerinnen;

Materialspendendepot; Wäschebeschaffung.

Bureau der Gesellschaft:

Bundessekretär:

Albin Brumowski, k. k. Oberst d. R. Generalchefarzt:

Med. Dr. M. V. Silbermark, k. u. k. Stabsarzt. Vorstand des Sanitätsreferates:

Dr. I. Lamberger, k. k. Obersanitätsrat.

#### 1. Allgemeiner Bericht.

Es sind drei Jahre her, daß die Bundesleitung statutengemäß einen Bericht über die Tätigkeit der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze erstattet hat. Ereignisse von ungeahnter Größe, die Europa ein anderes Antlitz geben, die mit nahezu elementarer Gewalt eine neue Welt geschaffen haben, liegen zwischen der letzten Tagung der Bundesversammlung vom 27. und 28. Mai 1914 und heute. Blicken wir auf jene Zeit zurück, so schwellt uns vor allem das Bewußtsein die Brust, daß dieses altehrwürdige Reich, getragen von der unvergänglichen Liebe seiner Völker zu Kaiser und Vaterland, durch die von aller Welt bewunderte Hingebung seiner glorreichen Armee und gestützt von der unbezwinglichen Macht seines treuen deutschen Bundesgenossen und anderer Waffenfreunde, so sieghaft den Anstürmen der mächtigsten Feinde der Welt hat Widerstand leisten können, einer neuen, großen Zukunft entgegensehend.

Die Teilnehmer der letzten Bundesversammlung standen noch unter dem Eindrucke der Balkankriege, an denen sich unsere Gesellschaft durch Entsendung von Hilfsexpeditionen beteiligt hat, deren Wirken allgemeine Anerkennung fand. Obgleich noch damals allgemein das Gefühl vorherrschte, für den Frieden Europas bestünde keine unmittelbare Gefahr, war doch jedes Mitglied dieser Bundesversammlung von der dringenden Notwendigkeit der Erweiterung unserer kriegssanitären Vorsorgen durchdrungen. Dies kam sowohl in der Eröffnungsansprache des Vorsitzenden, Bundespräsidenten Grafen Traun, als auch in der eindrucksvollen Rede zum Ausdrucke, die Seine Kaiserliche und Königliche Hoheit Herr Erzherzog sprach damals folgende Sätze:

"Die Erfahrungen aus den letzten Kriegen haben untrüglich bewiesen, daß die sanitären Kriegsvorsorgen sich nicht in letzter Stunde ergänzen lassen, sondern schon im Frieden auf eine derart solid fundierte Basis gestellt werden müssen, um bei Kriegsbeginn dem Bedarfe eines Millionenheeres zu entsprechen. Aus dieser richtigen Erkenntnis ist das Bestreben der Bundesleitung hervorgegangen, schon in den Jahren des Friedens die Kriegsvorsorgen bis ins Detail sicherzustellen, damit das Rote Kreuz seinem von reinster Vaterlandsliebe geleiteten Beruf im vollen Umfange nachkommen könne. Mögen alle Hilfsvereine die Bundesleitung bei ihrem auf dieses Ziel gerichteten Bestreben werktätig unterstützen."

Die Anträge, die nach dieser Richtung hin der Bundesversammlung vorlagen, beschäftigten sich mit der Reform des Sanitätsmateriales, mit der Schaffung von Roten-Kreuz-Rettungsformationen, die im Kriege als Verwundetentransportkolonnen fungieren sollen, mit der Einrichtung der Landkrankenpflege und mit der Schaffung der Möglichkeit für die Landesvereine, durch Entnahme eines Teiles des Kriegsfonds Pflegerinnenheime und schulen zu gründen u. s. w. Mit patriotischer Bereitwilligkeit stimmte die Bundesversammlung allen Anträgen zu. Mit dem Vorsatze, die gefaßten Beschlüsse möglichst bald in Wirklichkeit umzusetzen und hierdurch in einem künftigen Kriege die Verbesserung der Pflege unserer verwundeten und erkrankten Krieger sicherzustellen, ging die Versammlung auseinander.

Die Vorbereitungen für die Ausführung all dieser Beschlüsse wurden jäh abgerissen, als wir Ende Juli 1914 plötzlich im Weltkriege standen. Nun galt es mit einem Male, für den Tag, für die Stunde mit aller Kraft zu arbeiten. Ungeahnte Aufgaben stürmten auf uns ein, wechselnd nach den Bedürfnissen der Armee im Felde, Arbeiten, deren Umfang weder vorhergesehen werden konnte, noch auch in der Berechnungsmöglichkeit der Erfahrung lag.

Unser Statut hat in weiser Voraussicht der Wirklichkeiten eines Krieges im § 15 bestimmt, daß der Generalbericht über die während eines Krieges von unserer Gesellschaft entfaltete Tätigkeit zur Prüfung und Genehmigung einer außerordentlichen Bundesversammlung vorzulegen sei, die erst längstens sechs Monate nach Abschluß des Friedens einzuberufen ist.

So sehr sich diese Bestimmung den tatsächlichen Verhältnissen anpaßt, die unsere Gesellschaft während dieses Krieges beobachten konnte, so glaubt die Bundesleitung doch, daß die Urheber unserer Satzungen eine so lange Dauer wie die des gegenwärtigen Krieges wohl kaum in Erwägung haben ziehen können. So beschloß denn die Bundesleitung, in der verstärkten Bundesleitungssitzung vom 5. Dezember 1916 zwar nicht einen allgemeinen Generalbericht — dies wäre ja unmöglich —, wohl

. aber einen Ausweis der Vermögensgebarung der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze für die Jahre 1914/15 und 1915/16 mit Ausschluß der Materialgebarung schon im gegenwärtigen Zeitpunkte vorzulegen, wobei der textliche Teil nur einen erläuternden Kommentar des Gebarungsausweises zu bilden habe.

Der vorliegende Sonderbericht kann daher selbstverständlich nicht dem bisher üblichen Generalberichte gleichgestellt werden, der in der Regel als eine ausführliche Schilderung der gesamten Tätigkeit der Gesellschaft innerhalb des zuständigen Zeitraumes sich darbot. Mit Rücksicht auf den ungeheuren Geldumsatz, den der Krieg zur Folge hatte, empfindet jedoch die Bundesleitung zunächst die Verpflichtung, der Öffentlichkeit über die Verwendung jener Summen Rechenschaft zu geben, die dem Roten Kreuze seit Ausbruch des Krieges in so reichem Maße zugeflossen sind.

Wir hatten in vergangenen Jahren oft vielfach berechtigte Ursache, an dieser Stelle darüber zu klagen, daß die Bevölkerung Österreichs dem heimischen Roten Kreuze so wenig Interesse entgegenbringt. Mit dem Ausbruch dieses Krieges hatte sich das Blatt gewendet. In überströmender Dankbarkeit gedenken wir der gebefreudigen, mit vollen Händen gewährenden Liebe, welche die Angehörigen von Industrie, Finanzwelt, Handel und Gewerbe bis zu den ärmsten Schichten der städtischen und ländlichen Bevölkerung dem Wirken und Walten des Roten Kreuzes entgegengebracht haben. In dieser Haltung der weitesten Kreise bekundete sich nicht nur die Sorge, das gute Herz für unsere braven Kämpfer im Felde und die Erkenntnis der Bedeutung des Wertes und der Wichtigkeit der freiwilligen Sanitätspflege, sondern auch das Vertrauen in die zielbewußte Leitung unserer Gesellschaft, die im Geiste ihrer hehren Sendung bemüht ist, mit ihrem Hilfswerke den wechselnden Erfordernissen der Kriegslage im Einvernehmen mit dem Armeeoberkommando und der Heeresverwaltung zu entsprechen.

In diesem Sinne hat uns die Bevölkerung durch die imposante Unterstützung, die sie uns gewährte, ein Zeugnis ausgestellt, auf das wir für alle Zeit stolz sein können. Solchem Vertrauen der Öffentlichkeit gegenüber empfinden es die verantwortlichen Leiter des österreichischen Roten Kreuzes um so

tiefer als ihre Pflicht, den Förderern und Gönnern ihrer Bestrebungen und der ganzen Bevölkerung möglichst bald Rechenschaft über die Gebarung der der Bundesleitung seit Kriegsbeginn zur Verfügung gestellten Gelder zu geben, auch wenn die Satzungen diesen Bericht erst für eine spätere Zeit vorschreiben. Diese finanzielle Berichterstattung entspricht ebensosehr dem Bedürfnis der Bundesleitung als Körperschaft, wie dem Empfinden jedes ihrer Mitglieder. Denn jeder einzelne hat eine so schwere Verantwortung zu tragen, daß es sein inniger Wunsch ist, die Richtigkeit der Vermögensgebarung von der höchsten Instanz, das ist von der Bundesversammlung, anerkannt zu sehen. Notgedrungen müssen wir uns aber, wie schon erwähnt, nur auf eine Erläuterung zu einzelnen wichtigen Ziffern des Ausweises über die finanzielle Gebarung der Gesellschaft beschränken, denn noch währt der Krieg. Jedes einzelne Referat ist mit der laufenden Arbeit überlastet, eine genaue Übersicht daher derzeit nicht möglich.

#### 2. Einnahmen.

Die Einnahmen der Gesellschaft, ihrer Stamm- und Zweigvereine setzen sich zusammen:

- a) aus ordentlichen, das sind die Mitgliedsbeiträge, die Jahresbeiträge der Stamm-, beziehungsweise Zweigvereine und die Zinsen des Gesellschaftsvermögens sowie des Vermögens der Vereine,
- b) aus außerordentlichen, das sind Spenden und Erträgnisse von Veranstaltungen,
- c) aus dem an die Stammvereine von der Heeresverwaltung geleisteten Ersatze der Heil- und Verpflegskosten für verwundete und erkrankte Krieger.

Als der Allerhöchste Kriegsherr Ende Juli 1914 den allgemeinen Mobilisierungsbefehl erließ, trat satzungsgemäß der Bundespräsident mit einem Aufruf an die Bevölkerung heran, in dem er bat, der Bundesleitung sowie allen Stamm- und Zweigvereinen durch Spenden von Geld, Verbandmaterial, Genuß- und Labemitteln das Liebeswerk für unsere Krieger im Felde zu ermöglichen. Mit derselben patriotischen Begeisterung, mit der die wehrpflichtige Jugend zu den Fahnen eilte, um die geliebte Heimat vor dem Ansturm der Feinde unserer Monarchie zu

schützen, trat die daheimgebliebene Bevölkerung an uns heran, mit tausend Händen Gaben für unsere Schutzbefohlenen darbietend. Ob arm, ob reich, jeder spendete nach Kräften. Anerbietungen der verschiedensten Art, wie nur aufopfernde Liebe für das Vaterland und Dankbarkeit für seine Beschützer sie ersinnen können, strömten uns zu. Es war, als wollten die vielen Tausende, die jahrzehntelang der Sendung des Roten Kreuzes fern gestanden waren, auf einmal zeigen, daß auch ihnen unser hehres Symbol Herzenssache sei. In überwältigender Art zeigte sich die aufopfernde Teilnahme, die uns die Öffentlichkeit bekundete, in den ansehnlichen Spenden, die der Bundesleitung und ihren Stamm- und Zweigvereinen gewidmet wurden. Aus der Tabelle auf Seite 6 ersieht man, zu welchen Leistungen für die freiwillige Sanitätspflege unsere Bevölkerung in jenen großen Tagen sich aufgeschwungen hat.

Diese Zusammenstellung — ein Ehrenblatt der Völker Österreichs in den Annalen unserer Gesellschaft — zeigt am Schluß des Jahres 1915 als Summe der Einnahmen durch Spenden und Veranstaltungen K 34,343.374.

Nie hätten wir geahnt, daß uns für unsere Aufgabe eine so gewaltige Summe zur Verfügung stehen werde. Sie hat es auch ermöglicht, daß die kriegssanitären Vorsorgen der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze eine so bedeutende Ausdehnung gewonnen haben, von der wir uns vorher keine Vorstellung hätten machen können. Allerdings erforderten auch die in der Geschichte unseres Vaterlandes ohne Gleichnis dastehenden Kriegsereignisse solch außerordentliche Vorkehrungen.

Prüfen wir die oberwähnte Gesamtspendensumme von K 34,343.374 und die Hauptposten, aus denen sie sich zusammensetzt, so kommt man, wie aus der nebenstehenden Tabelle und dem finanziellen Ausweise, Beilage II, Punkt D, Kriegseinnahmen, zu ersehen ist, zu folgenden Feststellungen:

An allgemeinen Kriegsspenden sind eingelaufen bei der Beilage II, D. Bundesleitung: bar K 12,948.588, in Effekten K 744.060, zu-Beilage I, sammen K 13,692.648, aus verschiedenen Unternehmungen bar Rub. 4 und 41 K 177.335 und an sonstigen Spenden K 6102, daher in Summa

Tabelle

über Einnahmen durch Spenden und Veranstaltungen etc. seit Kriegsbeginn 1914 bis 31. Dezember 1915.

|                                                                              |                                                                             | Stamm<br>Einnahm                                                                     | verein                    | Bei<br>Zweigv<br>Einnahm                                          |                                                         | Zu-<br>sammen                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                              | 22 mga - 200                                                                | Spenden                                                                              | Veranstal-<br>tungen etc. | Spenden                                                           | Veranstal-<br>tungen etc.                               |                                                                                          |
| G                                                                            | erreichische<br>esellschaft<br>Roten Kreuze                                 | 13,876.385                                                                           |                           |                                                                   |                                                         | 13,876,385                                                                               |
| Patriotischer Hilfs-<br>verein vom Roten<br>Kreuze für Nieder-<br>österreich |                                                                             | 1,814.367                                                                            | 832.743                   | 1,899.423                                                         | 165.353                                                 | 4,711.886                                                                                |
| Landes- u. Frauen-<br>Hilfsverein für                                        | Bukowina Galizien                                                           | 112.010<br>430.228<br>324.324<br>245.672<br>775.271<br>147.349<br>764.804<br>316.040 |                           | -<br>16.536<br>82.294<br>420.711<br>240.500<br>544.142<br>339.281 | 2.324<br>2.622<br>76.676<br>41.210<br>122.091<br>21.299 | 114.857<br>431.726<br>350.700<br>356.699<br>1,347.658<br>439.559<br>1,554.019<br>686.038 |
| Landes-<br>Hilfsverein für                                                   | Böhmen Dalmatien Görz und Oberösterreich Salzburg Triest—Istrien Vorarlberg | 3,420.978<br>552.783<br>54.620<br>2) 498.016<br>957<br>521.455                       | 64.319<br>148.623         | 1,984.779<br>94.610<br>—<br>516.323<br>—<br>—                     | 326.680<br>2.042<br>—<br>6.006<br>—                     | 5,857.726<br>649.435<br>57.435<br>1,084.664<br>149.580<br>521.455                        |
| Frauen-<br>Hilfsverein für                                                   | Böhmen Dalmatien Görz und Gradiska Oberösterreich Salzburg Triest—Istrien   | 210.848<br>2.000<br>13.483<br>73.652<br>259<br>149.832                               | 7.500                     | 1,181.459<br>-<br>3) 56.191<br>28.488<br>14<br>201.721            | 168.981<br><br>5.431<br>16.910<br><br>20.752            | 1,575.797<br>2.000<br>82.605<br>119.050<br>273<br>373.827                                |
|                                                                              | POLITE IN THE                                                               | 24,305.333                                                                           | 1,453.192                 | 7,606.472                                                         | 978.377                                                 | 34,343.374                                                                               |

Darunter Einnahmen durch Veranstaltungen, Vorträge etc.
 Gemeinsam mit dem Frauen-Hilfsverein.
 Gemeinsam mit dem Landes-Hilfsverein.

K 13,876.385; bei den Stammvereinen K 10,428.948, bei den Zweigvereinen K 7,606.472.

Unter den Kriegsspenden, die bei der Bundesleitung einliefen, befinden sich auch jene Beträge, welche dem Roten Kreuze aus dem vom Bundespräsidium bei Kriegsbeginn mit dem Kriegshilfsbureau des Ministeriums des Innern und dem Kriegsfürsorgeamte abgeschlossenen Übereinkommen zuflossen. Dieses bestimmt, daß keinerlei Veranstaltung und kein Verkauf von Propagandaartikeln von einer der drei Stellen selbständig vorgenommen werden und daß das Erträgnis von derartigen Aktionen den drei Stellen zu gleichen Teilen zukommen soll. Dadurch wurden dem Roten Kreuze seitens des Kriegshilfsbureaus mehr als K 500.000, seitens des Kriegsfürsorgeamtes durch die Sammelbüchsenaktion rund K 450.000, somit durch diese beiden Fürsorgestellen rund 0.95 Millionen zugeführt. Auch genießen wir für Propagandazwecke die Vorteile der bei beiden genannten Institutionen bestehenden großzügigen Organisationen.

Die Bundesleitung hat ferner Spenden erhalten, die besonderen, von ihr eingeleiteten Hilfsaktionen gewidmet waren.

Auf Grund besonderer Sammlungen, die von der Bundesleitung durchgeführt wurden, kamen ihr unter anderem zu: für die nach Bulgarien entsendeten Hilfsexpeditionen K 200.878·60, für die Weihnachtsaktion 1915 K 74.329·81, für die Nährmittelaktion zugunsten der Feldspitäler K 40.000 u. s. w.

Aus verschiedenen Unternehmungen und Veranstaltungen (Kalenderverlag, Markenverkauf, Kriegsgefangenenkarten, Vorträge, Vorstellungen und Konzerte) flossen als Erträgnis zu: der Bundesleitung der Betrag von K 177.335·45, bei den Stammvereinen K 1,453.192 und bei den Zweigvereinen K 978.377; die weiteren Posten sind in der bereits angeführten Beilage spezifiziert.

Endlich muß noch bemerkt werden, daß unter den bei der Bundesleitung ausgewiesenen Spenden auch namhafte Beiträge enthalten sind, die vom Auslande, insbesondere von unseren dort lebenden Landsleuten auf Grund unserer zu Beginn des Krieges ergangenen Aufrufe an das Österreichische Rote Kreuz eingesendet worden sind. Sie betrugen bis Ende 1914 die Summe von K 370.000, bis 29. Februar 1916 die Summe von K 2,078.000.

Was wir oben über die erfreuliche Zunahme des Interesses gesagt haben, das die Bevölkerung dem Roten Kreuze widmet, wird durch die bedeutende Vergrößerung der Mitgliederzahl der Gesellschaft und der einzelnen Landesvereine bekräftigt, die mit Kriegsbeginn eingesetzt hat.

Wie aus der nebenstehenden Tabelle über die Mitgliederbewegung ersichtlich, betrug zum Schlusse des Jahres 1913 die Mitgliederzahl 72.625. Bis zum Ausbruch des Krieges trat keine wesentliche Erhöhung ein. In den ersten fünf Kriegsmonaten jedoch erhöhte sich die Mitgliederzahl auf 215.788, so daß wir nach Ende 1914 dreimal soviel Mitglieder verzeichnen konnten, als vor dem Kriege.

Im Berichtsjahre 1915 stieg die Mitgliederzahl auf 238.516, erfuhr daher einen weiteren Zuwachs von 22.728. Bei der Einschätzung dieser Zahl darf man nicht unberücksichtigt lassen, daß infolge des Ausbruches des italienischen Krieges und der damit verbundenen Besetzung südlicher Landesteile durch den Feind das Rote Kreuz eine Einbuße von mehr als 6000 Mitgliedern erleiden mußte.

Beispielgebend für die Mitgliederanwerbung ist die Tätigkeit des Roten Kreuzes in Österreichisch-Schlesien, in welchem Kronlande die Zahl der Mitglieder von 4451 (zu Beginn des Krieges) auf 39.845 bis zum Ende des Berichtsjahres 1915 gestiegen ist, so zwar, daß jeder 19. Einwohner Schlesiens Mitglied des Roten Kreuzes ist.

Es wird eine der wichtigsten Aufgaben der Leitungen aller Vereine vom Roten Kreuze sein, dafür zu sorgen, daß die Teilnahme der Bevölkerung an unseren Bestrebungen nach dem Kriege nicht erkalte und daß sofort mit dem Friedensschlusse neue Werbeaktionen einsetzen, damit nicht nur das Erworbene erhalten, sondern auch für die Zukunft gemehrt werde.

Beilage II, B

Zum Punkt B der Beilage II "Erträgnis des Gesellschaftshauses" ist zu bemerken, daß die Verminderung der Einnahmen im Gegensatze zu 1913/14 dadurch entstanden ist, daß das ganze zweite Stockwerk und ein Teil des dritten, die früher als Wohnungen vermietet waren, für Kanzleizwecke der Bundesleitung und des Patriotischen Hilfsvereines vom Roten Kreuze für Niederösterreich verwendet wurden.

Tabelle

iiber die Mitgliederbewegung seit Kriegsbeginn 1914
bis 31. Dezember 1915.

|                       | Ein-            | Anzah               | l der Mits             | Dahe<br>Jahre          | nach<br>zahl je<br>e Kreuz |                 |                                                        |
|-----------------------|-----------------|---------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|
| Im Kronlande          | wohner-<br>zahl | am<br>1./I.<br>1914 | am<br>31./XII.<br>1914 | am<br>31./XII.<br>1915 | Zu-<br>wachs               | Ab-<br>gang     | Entfallen nach<br>Einwohnerzahl j<br>auf das Rote Krei |
|                       |                 |                     |                        |                        |                            |                 |                                                        |
| Nieder-<br>österreich | 3,632.221       | 19 993              | 43.747                 | 62.603                 | 18.856                     |                 | 58                                                     |
| Oberösterreich        | 853.006         |                     | 10.458                 | 11.283                 | 825                        |                 | 75                                                     |
| Salzburg              | 214.737         |                     | 1.233                  | 1.332                  | 99                         |                 | 161                                                    |
| Steiermark            |                 |                     | 13.746                 | 14.970                 | 1.224                      |                 | 98                                                     |
| Kärnten               | 396.228         |                     | 4.360                  | 5.375                  | 1.015                      |                 | 75                                                     |
| Krain                 | 525.925         |                     | 3.058                  | 3.551                  | 493                        |                 | 148                                                    |
| Tirol                 | 946.619         | 7.565               | 17.637                 | 12.225                 |                            | 5.412           | 77                                                     |
| Böhmen                | 6,769.378       |                     | 42.282                 | 38.740                 | anni anni                  | 3.542           | 178                                                    |
| Mähren                | 2,622.297       |                     | 14.722                 | 20.208                 | 5.486                      |                 | 130                                                    |
| Schlesien             |                 |                     | 32.535                 | 39.845                 | 7.310                      |                 | 19                                                     |
| Galizien              | 8,025.421       |                     | 17.300                 | 7.160                  |                            | 10.140          |                                                        |
| Bukowina              | 800.127         | 671                 | 671                    | 200                    |                            | 471             | 400                                                    |
| Dalmatien             | 645.646         |                     | 1.534                  | 3.100                  | 1.566                      |                 | 208                                                    |
| Görz und              | 010.010         | 010                 | 1.001                  | 0.100                  |                            |                 | 200                                                    |
| Gradiska              | 260.749         | 835                 | 2.050                  | 1.469                  |                            | 581             | 109                                                    |
| Triest-Istrien        | 633.819         | 1.449               | 2.279                  | 2.089                  |                            | 190             | 303                                                    |
| Vorarlberg            | 145.409         | 1.164               | 1.667                  | 1.667                  |                            | _               | 87                                                     |
| Bei der Gesell-       |                 |                     |                        |                        |                            |                 |                                                        |
| schaft                |                 | ·                   | 6.245                  | 11.699                 | 5.454                      | gener framework |                                                        |
| Ausländer             |                 | 157                 | 264                    | 1.000                  | 736                        |                 | <u> </u>                                               |
| Zusammen              | 28,672.688      | 72.625              | 215.788                | 238,516                | 43.064                     | 20.336          |                                                        |
|                       |                 |                     |                        | •                      |                            |                 |                                                        |

Selbstverständlich mußten hierzu mannigfache bauliche Herstellungen durchgeführt werden.

resultieren, muß auf den Erlös aus dem Verkaufe eines Teiles unseres Stammvermögens, der vierprozentigen Pfandbriefe der Österreichisch-ungarischen Bank, mit K 1,163.224 hingewiesen werden. Wir waren nämlich gezwungen, eine größere Post unseres Stammkapitals zu realisieren, weil die Spenden anfänglich nicht in solchem Maße einliefen, daß wir aus ihnen unsere Verpflichtungen, die wir bei den Bestellungen verschiedener Materialien übernommen hatten, gleich hätten voll decken können.

Beilage I, 6. Bei den Stammvereinen bildet in den zwei Berichtsjahren den größten Posten der Einnahmen laut Beilage I der Ersatz der Heil- und Verpflegskosten für die in unseren Spitälern untergebrachten verwundeten und kranken Krieger. Dieser Ersatz, der durch die Heeresverwaltung erfolgte, betrug rund 31.9 Millionen.

Daß die Kosten, die den Vereinen vom Roten Kreuze durch die Errichtung und Führung der Spitäler erwuchsen, bedeutend höher waren, wird im Kapitel "Ausgaben" auf Seite 26 ausführlich dargelegt. Die Stamm- und Zweigvereine haben große Öpfer gebracht, um der Hauptaufgabe, die ihnen im Kriege zufällt — das ist die Errichtung und Führung von Vereinsreservespitälern im Hinterlande —, gerecht zu werden. Schon im Frieden hatte die Bundesleitung auf Grund des genehmigten Mobilisierungsplanes eine Reihe von Anerbietungen bezüglich der Errichtung von Spitälern der Heeresverwaltung vorgelegt. Jeder Landesverein hatte seinen Mobilisierungsplan fertiggestellt und die Vorbereitungen persönlicher und materieller Art zur raschen Aktivierung all dieser Anstalten getroffen.

Der gesamte Belag aller im Frieden angebotenen Anstalten hat 16.708 Betten betragen. Zu Beginn der Mobilisierung kam erfreulicherweise aus allen Kreisen der Bevölkerung eine große Anzahl neuer Anerbietungen, so daß es dem Roten Kreuze geglückt ist, die Zahl der Betten für Verwundete um ein Vielfaches zu erhöhen. Laut Tabelle (S. 25, 28 und 29) wurden im Jahre 1915 der Heeresverwaltung vom Roten Kreuze 94.867 Betten zur Verfügung gestellt, wobei bemerkt wird, daß in der Bukowina und in dem größten Teile Galiziens wegen der

Besetzung durch den Feind keine Spitäler zur Aufstellung gelangen konnten; zu Beginn der Mobilisierung war auch in diesen beiden Kronländern eine größere Zahl als im Frieden angemeldet schon bereitgestellt.

Wenn man bedenkt, daß sämtliche angeführten Spitäler der Heeresverwaltung keinerlei andere Auslagen verursachen als die Vergütung der täglichen Verpflegsgebühren für die Verwundeten und für die Bedienungsmannschaft, so bedeutet dieser Teil der Hilfsaktion des Roten Kreuzes offenbar eine gewaltige Unterstützung der Sanitätsverwaltung des Heeres.

#### 3. Ausgaben.

Die Ausgaben der Gesellschaft setzen sich in der Berichtszeit in der Hauptsache zusammen:

- a) aus den Summen, die unsere Gesellschaft bis zum Kriegsbeginn in Erfüllung ihrer satzungsgemäßen Friedensaufgaben aufwendete,
- b) aus den Kriegsauslagen von Ende Juli 1914 bis Ende 1915. Bevor die Millionenausgaben erörtert werden, die in Ergänzung der kriegssanitären Fürsorgen des Staates ausgegeben wurden, sieht sich die Bundesleitung veranlaßt, zur Aufklärung der Öffentlichkeit zunächst die Verwaltungskosten der Zentrale zu besprechen. Dies geschieht hauptsächlich aus dem Grunde, weil während der ganzen Kriegszeit in der Öffentlichkeit Gerüchte verbreitet und merkwürdigerweise auch geglaubt wurden, als bezögen die gewählten Funktionäre der Gesellschaft für ihre dem Roten Kreuze gewidmete Tätigkeit aus dessen Mitteln Gehalte. Es wurden diesbezüglich sogar hohe Summen genannt.

Obgleich die Bundesleitung bei verschiedenen Anlässen in öffentlichen Erklärungen feststellte, daß die Funktionäre der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze Ehrenstellen bekleiden und keinerlei Besoldungen haben und daß nur eine sehr kleine Anzahl angestellter Beamten und Kanzleikräfte Gehalte aus dem Gesellschaftsvermögen beziehen, tauchten diese Gerüchte doch immer von neuem auf, von neuem auch gläubige Gemüter findend. Der Bundesleitung ist unter solchen Umständen die Gelegenheit hochwillkommen, bei der Darlegung der Vermögensgebarung über die Verwaltungskosten detaillierteste Auskünfte zu geben und solcherart den ihr peinlichen, unwahren

Subbeilage 2 zu Beilage II.

Gerüchten jeden Boden zu entziehen. Die Verwaltungskosten der Zentrale spielen im Millionenhaushalte der Gesellschaft gewiß eine recht nebensächliche Rolle. Mit Rücksicht auf das erwähnte Gerede aber macht die Bundesleitung ausdrücklich aufmerksam, daß jedermann Gelegenheit hat, bei Durchsicht der Buchhaltungsbeilagen auf Seite 16 jeden einzelnen posten unseres Budgets unter die Lupe zu nehmen. Er wird in diesem Ausweis vergeblich nach einer Summe suchen, die das Gehalt oder die Funktionsgebühr oder ein sonstiges Entgelt für den Bundespräsidenten oder einen anderen Funktionär der Gesellschaft bedeutet. Auf Beamte und sonstige Angestellte kann ein so gewaltiger Betrieb, wie ihn das Rote Kreuz im Kriege darstellt, trotz der so überaus dankenswerten Mithilfe so vieler Hunderte freiwilliger Kräfte ebensowenig verzichten wie irgend eine große staatliche Zentralstelle oder ein bedeutender privater Geschäftsbetrieb.

Wir führen also in der Subbeilage 2 zur Beilage II die einzelnen Gehaltsposten an — wie wir dies übrigens seit jeher in unserem Generalbericht alljährlich getan haben — und überlassen es der Öffentlichkeit, zu beurteilen, ob die während des Krieges wiederholt gegebene Erklärung auf Richtigkeit beruht, daß nicht nur die hohen Funktionäre der Zentrale, sondern auch deren Referenten und alle freiwilligen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ohne irgend eine Entlohnung aus gesellschaftlichen Mitteln für das Rote Kreuz sich betätigt haben und betätigen.

Beilage I, 9.

Beilage II, Post-Nr. 14. Und was von der Bundesleitung gilt, muß auch mit derselben Berechtigung von der Verwaltung der Stamm- und Zweigvereine gesagt werden. Aus Beilage I (Vertikalrubrik 9 "Verwaltungskosten"), ferner laut Beilage II, Post 14, ist ersichtlich, daß die Verwaltungskosten der Bundesleitung und der 22 Stammvereine während zweier Jahre nicht mehr als K 580.832 betragen haben.

Aus der Summe K 290.416 wurden also während eines Jahres alle Gehalte für die vielen Beamten, Kanzleihilfskräfte und Diener der Bundesleitung und der Stammvereine sowie die sämtlichen Verwaltungsauslagen bezahlt. Gehalte für gewählte Funktionäre kennt demnach das Budget des Roten Kreuzes nicht. Es ist der

Bundesleitung nie verständlich gewesen, wieso Gerüchte entstehen und — geglaubt werden konnten, daß die Mitglieder des Bundespräsidiums und der Bundesleitung, die Referenten oder Funktionäre der Stammvereine Jahresgehalte oder sonstige hohe Gebühren beziehen. Tatsächlich bekleiden alle die gewählten Funktionäre des Roten Kreuzes ausschließlich Ehrenstellen. Die Bundesleitung hat übrigens bei bestimmten Anlässen öffentliche Erklärungen in diesem Sinne abgegeben.

Einzelne Posten der der Gesellschaft noch in den Friedens-Beilage II, 13. monaten des Jahres 1914 erwachsenen Auslagen beweisen, daß wir noch vor Ausbruch des Krieges für die im Mobilisierungsfalle notwendigen Maßnahmen zu einer rationellen Seuchenbe kämpfung Vorkehrungen getroffen haben. Zur Materialergänzung der Feldanstalten wurde ein bakteriologisches Feldlaboratorium für nahezu K 30.000 angeschafft. Wie nützlich diese Maßregel war, hat sich bald nach Ausbruch des Krieges gezeigt.

Die größte Post in der Reihe der Kriegsausgaben Beilage II, 17. unserer Gesellschaft ist in Beilage II unter Post-Nr. 17 verzeichnet. Aus dieser Aufstellung geht hervor, daß wir Materialien im Anschaffungswerte von sechseinhalb Millionen Kronen während der ersten eineinhalb Kriegsjahre angekauft und teils in unserem Praterhauptdepot eingelagert oder sogleich für die Truppen und Sanitätsanstalten im Felde und im Hinterlande in Verwendung genommen haben. Wir gaben aus: für Verbandmittel rund K 2,344.000, für Kost- und Labemittel rund K 1,643.000, für Medikamente und Desinfektionsmittel rund K 538.000, für ärztliche und Spitalrequisiten K 851.000, für Bettensorten, Bettgestelle K 284.000, für Krankenlagerungsapparate in Eisenbahnwaggons K 251.000, für Badegarnituren, Kücheneinrichtung u. s. w. K 367.000 u. s. w.

Wie man sieht, hat die Bundesleitung diese Ankäufe in großzügiger Art durchgeführt, auf die Gefahr hin, daß möglicherweise eine solche Unmasse von Material gar nicht werde benötigt
und schließlich Depotgut bleiben werde. Denn kein Mensch
konnte zu damaliger Zeit ahnen, daß dieser, die ganze Welt in
Bewegung setzende Krieg so lange Zeit, daß er einige Jahre
dauern werde. Daß wir aber bei unseren Anschaffungen eine
solche Voraussicht bekundeten, daß wir vor allem Sorge trugen,

im größten Maßstabe all das verschiedene Material uns zu sichern, das bei der Kriegskrankenpflege und ihren tausenderlei Bedürfnissen unentbehrlich ist, war ein großes Glück für die Schutzbefohlenen des Roten Kreuzes. Wir wollen zunächst gar nicht das finanzielle Moment in Betracht ziehen, die vielen Hunderttausende, ja Millionen, die wir dadurch ersparten, daß wir unsere Ankäufe zu einer Zeit vollzogen, da noch normale Preise galten, da wir mit Rücksicht auf unseren Massenbedarf noch spezielle Begünstigungen fordern durften. Was uns aber mit besonderer Genugtuung, ja mit Stolz erfüllt, das ist die Tatsache, daß wir Ende 1915 noch über wichtige, in der Sanitätspflege schwer entbehrliche Materialien und Medikamente verfügten, die sonst im Handel auch zu höchsten Preisen nicht mehr zu beschaffen waren; denn alle Vorräte waren aufgebraucht! Wir hatten die Freude, ohne für unsere eigene Zukunft besorgt sein zu müssen, anderen Sanitätsanstalten, auch solchen der Heeresverwaltung, nebst den eigenen mit solch kostbaren Medikamenten dienen zu können.

Beilage II, Post-Nr. 15.

Die zweite Post unserer Kriegsauslagen (siehe Beilage II, Seite 3, Post-Nr. 15) sind die Verwaltungskosten des Hauptdepots der Gesellschaft im Prater mit K 65.245. Welche Leistungen dieser für zwei Verwaltungsjahre geltenden Ziffer entsprechen, läßt sich im kurzen Ausmaße eines Kommentars zum Gebarungsausweis kaum darstellen. Das Praterhauptdepot hat während der Kriegszeit eine ganz bedeutsame Wandlung und ungeahnte Ausdehnung erfahren. Aus schuppenartigen Notgebäuden, die recht und schlecht als Magazine benützt werden konnten, wurden mit geringen Mitteln, durch geschickte bauliche Adaptierungen Depots geschaffen, die ihren Zweck in idealer Weise erfüllen. Stellt sich doch unser Praterhauptdepot während des Krieges als das größte medizinische Warenhaus Wiens, ja vielleicht Österreichs dar! Die Depotleitung hat aber ihre Aufmerksamkeit nicht allein auf praktische Einlagerung all der Materialien und deren klaglose Expedition gerichtet, sondern auch eine genaue Statistik geführt und eine Kartothek angelegt, die jederzeit eine leichte Kontrolle über die vorhandenen Vorräte ermöglicht und eine genaue Aufklärung über die Bestände gibt. Eine über Auftrag des Bundespräsidiums 1914 veranstaltete Revision erbrachte den Beweis einer tadellosen Geschäftsführung des Depotkommandos. Eine beiläufige Vorstellung von der umfassenden Tätigkeit des Depots gewinnt man aus der Betrachtung folgender statistischer Ziffern: im Jahre 1915 wurden vom Hauptdepot aus 34.043 Kolli im Gewichte von 1,370.877 kg expediert. Der Geldanschaffungswert, der bloß im Jahre 1915 an die Armee im Felde hinausgegangenen Sendungen beträgt ungefähr K 4,000.000; mehr noch beträgt der Fakturenwert der im selben Jahre neu angeschafften Materialien.

Die Depotverwaltung hat auf das billigste gearbeitet. Die baulichen Adaptierungen wurden in eigener Regie durchgeführt. Außerdem betreibt das Depot mit eigenen Kräften die maschinelle Erzeugung von Binden. Ein photographisches Archiv, das dem Depot angegliedert wurde, enthält überaus wertvolle Bilder.

Eine Post, die mit dem Betriebe des Praterhauptdepots zusammenhängt, sind die unter Nummer 16 der Ausgaben angeführten Auslagen für den Automobilbetrieb bezieht sich auf betrugen rund K 108.370. Der Automobilbetrieb bezieht sich auf Krankentransport, auf Frachtfuhren und Dienstfahrten. Eine nähere Spezifikation ist der Subbeilage 2 auf Seite 18 der Beilage II zu entnehmen.

Post-Nr. 16.

Beilage II,

Für Leinenstoffe u. s. w., zur Herstellung von Krankenwäsche für die Feldspitäler, Sanitätszüge und die Krankenanstalten des Hinterlandes, wurden in den Jahren 1914 und 1915 K 1,948.695.50 ausgegeben (siehe Post 19 auf Seite 5). Diese Materialien wurden an die Wäschezentrale eingeliefert. Diese Zentrale unserer Gesellschaft gab die Leinenstoffe an ihre eigenen Nähstuben und andere solche Anstalten zur Verarbeitung ab. Vom Kriegsbeginn bis Ende des Jahres 1915 hat unsere Wäschezentrale an die verschiedenen Sanitätsanstalten des Roten Kreuzes und der k. u. k. Heeresverwaltung über 2,000.000 Wäschestücke abgegeben. Sie war bis dahin stets in der Lage, den größten Anforderungen der Sanitätsanstalten unverzüglich nachzukommen. Die von der Nähstube unserer Wäschezentrale verfertigten Stücke erreichten bis 1915 die Zahl von rund 450.000. Die Herstellung dieser Wäschestücke erfolgte durch mehr als fünfzig bezahlte weibliche Kräfte, die unter der Leitung von freiwilligen Funktionärinnen standen.

Beilage II, Post-Nr. 19. Beilage II, Post-Nr. 20.

Ausgaben für die freiwilligen Sanitätsa b t e i l u n g e n betrugen K 275.212.41 (siehe Beilage II, Seite 7, Post-Nr. 20). In den Jahren 1914 und 1915 waren 14 freiwillige Sanitätsabteilungen des Roten Kreuzes im Felde tätig, und zwar 10 auf dem nördlichen Kriegsschauplatze, 3 auf dem südwestlichen und 1 auf dem südöstlichen. Drei Abteilungen wurden vom Patriotischen Hilfsverein vom Roten Kreuze für Niederösterreich aufgestellt, je zwei von den Stammvereinen in Tirol, Steiermark, Oberösterreich und Mähren und je eine von den Stammvereinen für Böhmen, Schlesien und Galizien. Von dem Augenblicke an, als diese Sanitätsabteilungen ins Feld abgegangen waren, übernahm die Bundesleitung die Sorge für deren Erhaltung und ihre weitere Ausrüstung und Bekleidung; auch die Auslagen für die Gebühren der Kommandanten, Ärzte, des männlichen Hilfspersonals und zum großen Teile auch der Schwestern wurden von der Bundesleitung getragen. Der Landesund Frauen-Hilfsverein für Mähren ist jedoch, was seine beiden Abteilungen betrifft, für all die erwähnten Kosten aus seinen eigenen Mitteln aufgekommen.

Beilage II, Post-Nr. 21. Die Auslagen für den Bahnhoflabe dienst (abzüglich des Beitrages der Heeresverwaltung von K 100.000) betrugen in der Berichtszeit K 297.563. Der Bahnhoflabedienst, dessen Tätigkeit in der Verabreichung leichtverdaulicher Eßwaren, warmer Getränke und Zigaretten an die verwundeten und erkrankten Militärpersonen sowie an die Aufmarschtruppen auf den Bahnhöfen besteht, hat sich als ein unentbehrlicher Zweig der Kriegsfürsorge erwiesen. An der Eisenbahnlinie zum nördlichen Kriegsschauplatze bestanden 120 Labestationen.

Besondere Bedeutung besitzt natürlich der Labedienst in Wien, dem Zentralknotenpunkt des österreichischen Eisenbahnnetzes. Zu den bereits 1914 bestandenen Labestationen auf dem Nord-, dem Ost-, dem Süd- und dem Matzleinsdorfer Bahnhofe sind 1915 noch solche auch auf dem West- und dem Hütteldorfer Bahnhofe hinzugekommen. Überall wurde der Dienst ununterbrochen, Tag und Nacht, durch freiwillige weibliche Hilfskräfte besorgt, die sich schichtweise ablösten und denen die Mitglieder der Akademischen Hilfslegion des Roten Kreuzes zur Seite standen. Auf den genannten Bahnhöfen wurden 1915 rund zweieinhalb Millionen Mann gelabt. Die Zahl der gelabten Militär-

personen betrug Ende 1915 3,300.000 Mann. Auf dem Nordwestbahnhofe besorgte die Wiener Freiwillige Rettungsgesellschaft den Labedienst.

Für den Verwundetentransport auf dem Meere hatten wir beim Kriegsbeginn drei Seespitalschiffe ausgerüstet. Es sind dies die Dampfer des Österreichischen Lloyd "Elektra", "Metkovich" und "Tirol". Die Indienststellung aller drei Schiffe erfolgte termingemäß. Der Lauf der Kriegsereignisse brachte es jedoch mit sich, daß sie nicht entsprechend ausgenützt werden konnten, weshalb Mitte November 1914 im Einvernehmen mit dem Oberkommando der Balkanstreitkräfte und dem k. und k. Flottenkommando die Abrüstung erfolgte. Mitte Dezember 1915 kam der Befehl zur neuerlichen Indienststellung zweier Seespitalschiffe. Demgemäß wurden die Dampfer "Tirol" "Elektra" von Fiume aus seeklar gemacht.

Beilage II, Post-Nr. 22.

Beilage II, Post-Nr. 28.

Mit Benützung einer größeren Anzahl vom Eisenbahnministerium uns zur Verfügung gestellter Waggons der Wiener Stadtbahn haben wir 1914 zwölf Sanitätszüge zu je 25 Waggons ausgerüstet. Jeder dieser Sanitätszüge wurde für 99 liegende und 100 sitzende Patienten eingerichtet und vor jeder Fahrt von uns mit Labemitteln, Verbandzeug, Medikamenten und Wäsche neu versorgt. Diese Züge standen unter militärischem Kommando und waren mit Ärzten und Pflegepersonal versehen. Die Ausrüstungskosten jedes Zuges, die das Rote Kreuz trug, beliefen sich auf ungefähr K 5000, die wiederkehrenden Retablierungskosten auf ungefähr K 1000. Einige dieser Züge wurden bei der Hinfahrt (Leerfahrt) auch dazu benützt, um Wäsche, Verbandzeug und Kälteschutzmittel an die Feldspitäler und an die Kommanden der Front zu bringen.

Bis Januar 1916 haben unsere Stadtbahnkrankenzüge auf 617 Dienstfahrten 480.000 km zurückgelegt und hierbei 482.000 Verwundete befördert.

Hier erscheint der Betrag von über K 33.000 für mehrere Bahnhofhilfsstationen an der Strecke zum nördlichen und zum südwestlichen Kriegsschauplatz ausgewiesen.

Beilage II, Post-Nr. 37.

Die Bahnhofhilfsstationen bezweckten, Übelstände, die zu Anfang des Krieges beim Verwundetentransport sich gezeigt hatten, zu beheben. Unsere Versuche, in diesem Belange helfend einzugreifen, führten dazu, daß wir an den Knotenpunkten

Beilage II, Post-Nr. 29. wichtiger Bahnlinien Hilfsstationen errichteten. Sie bestehen aus einem Bahnhofdepot, welches mit allen Bedarfsartikeln für Kranke und Verwundete und mit Pflege- und Labemitteln ausgestattet ist. Den Schwestern obliegt die Labung der durchziehenden Verwundeten und im Bedarfsfalle auch die Begleitung einzelner Krankentransporte.

Einem ähnlichen Zwecke wie die Bahnhofhilfsstationen dienen auch die Mobilen Hilfsstationen unserer Gesellschaft. Sie verdanken der Anregung und tatkräftigen Förderung des k. und k. Generalinspektorates in gemeinsamer Arbeit mit der Bundesleitung ihre Entstehung.

Eine Mobile Hilfsstation besteht aus drei Eisenbahnwaggons (ein Rüstwaggon, zwei Labewaggons), die mit Labe- und Nahrungsmitteln und allen Behelfen zur Versorgung von Kranken- und Verwundetentransporten reich versehen sind. Einer der Hauptzwecke dieser mobilen Hilfsstationen ist, gewöhnlichen Lastzügen, die im Anfang des Krieges oft zu Verwundetentransporten benützt werden mußten, angeschlossen zu werden. Der reiche Inhalt der Rüstwaggons ermöglichte die Ausstattung der Lastwaggons mit allen Krankenpflegeartikeln, mit Wasserkübeln und -kannen, Matratzen, Decken und Wäsche, während mit Hilfe der beigegebenen Labewaggons die Verköstigung der Transporte in klagloser Weise durchgeführt werden konnte. Lastzüge wurden auf diese einfache Weise zur Not in gut funktionierende Krankentransportzüge umgewandelt.

Die Kosten der Mobilen Hilfsstationen betrugen (abzüglich des vom Generalinspektorate gewidmeten Betrages von K 40.000) rund K 41.000.

Bei diesem Anlasse wollen wir eine Bemerkung anfügen, die sich nicht nur auf die in Rede stehenden Bahnhofhilfsstationen und Mobilen Hilfsstationen, sondern auf alle unsere für den Etappenraum bestimmten Formationen bezieht (freiwillige Sanitätsabteilungen, Bahnhoflabedienst, Feld-Hilfs- und Labestationen, Seespitalschiffe, Sanitätszüge, Depots u. s. w.). Die ausgewiesenen Ausgaben für die einzelnen Formationen sind nur ein Bruchteil dessen, was sie uns faktisch gekostet haben. Denn in diesem Gebarungsausweis sind die Materialien, die von unserem Praterhauptdepot abgegeben worden sind, nicht enthalten.

Seinerzeit werden sich daher die Schlußziffern der Kosten für die einzelnen Formationen wesentlich erhöhen.

> Beilage II, Post-Nr. 30.

Die Absicht, den Verwundeten auch abseits der Bahnlinien während ihres oft langandauernden und schweren Transportes Hilfe zu leisten, veranlaßte uns, Feld-Hilfs-und Labestationen zu errichten. Sie sind auch zur Hilfeleistung für Flüchtlinge, Arbeiterabteilungen und Marschformationen bestimmt. Den Bestand einer Feld-Hilfs- und Labestation bilden landesübliche Fuhrwerke und Bespannungen, die mit reichem Materiale an Nahrungs- und Labemitteln, schmerzstillenden Medikamenten, Verbandstoffen und Wäsche beladen sind. Ausrüstung (einzelne Stationen wurden auch mit Gebirgsausrüstung und Tragtierkörben u. s. w. ausgestattet), insbesondere aber die leichte Beweglichkeit dieser Stationen ermöglichen ihre Verwendung in unmittelbarer Nähe der Front. Das Personal jeder solchen Feld-Hilfs- und Labestation besteht einem Delegierten als Leiter, einem Mediziner, zwei chirurgisch ausgebildeten und zwei des Kochens kundigen Schwestern sowie dem erforderlichen Landsturmsanitätspersonal und Kutschern. Die Stationen sind gezwungen, oft unter den schwierigsten Verhältnissen und in primitivster Weise sich zu etablieren. Im August 1915 standen elf derartige Stationen in Verwendung. Über Wunsch der Heeresverwaltung, der über die segensreiche Tätigkeit dieser Formationen berichtet wurde, haben wir alsbald weitere 14 Stationen in Betrieb gesetzt. Die in der Berichtszeit ausgewiesenen Kosten betrugen rund K 60.000.

Der Kostenbetrag, der für den Epidemiedienst unserer Gesellschaft ausgewiesen ist (über K 32.000) erscheint wohl geringfügig. Mit Stolz aber können wir, gestützt auf die Anerkennung der höchsten militärischen Behörden, darauf verweisen, daß die Österreichische Gesellschaft vom Roten Kreuze durch ihre Aktionen auf dem Gebiete der Epidemiebekämpfung an der Front und im Etappengebiete geradezu Hervorragendes geleistet hat. Wir hatten schon im Frieden der Heeresverwaltung Epidemielaboratorien zur Verfügung gestellt. Im Kriege waren wir auf Vermehrung der bakteriologischen Feldlaboratorien bedacht.

Beilage Il, Post--Nr. 31 Gegen Ende 1915 trat die Heeresverwaltung an uns mit dem Ersuchen heran, einige mobile Epidemiespitäler aufzustellen. In kürzester Zeit waren die ersten dieser Formationen marschbereit und entfalteten in Serbien eine überaus segensreiche, von der Bevölkerung ebenso wie von den Militärbehörden anerkannte Tätigkeit. Die Bundesleitung beschloß auf Ersuchen der Heeresverwaltung, noch drei derartige Spitäler auszurüsten.

Wir haben weiters 1915 leicht transportable, in zwei Kisten verpackbare Feldbadegarnituren konstruiert, die sich für Reinigungs-, Erfrischungs-, Entlausungs- und Desinfektionszwecke gleich vortrefflich bewährten und von allen Kommanden und Truppen, die derartige Garnituren zugeteilt erhielten, mit lebhaftestem Dank aufgenommen wurden. Ende 1915 hatte das Rote Kreuz der Heeresverwaltung 277 Feldbadegarnituren zur Verfügung gestellt.

Beilage II, Post-Nr. 32.

Der Lokalkrankentransportdienst wird von 864 Kolonnen besorgt, die über ganz Österreich verteilt wurden und aus rund 12.100 militäruntauglichen Mannschaftspersonen bestanden. Dieser Dienst hat innerhalb der Berichtszeit in der Beförderung verwundeter und kranker Krieger, sowohl der eigenen als auch der verbündeten Armeen und von Kriegsgefangenen Bedeutendes geleistet. Dabei betrugen die unserer Gesellschaft erwachsenen Kosten dieses so umfassenden Dienstes bloß K 5816. Die Kosten konnten nur deshalb in so bescheidener Grenze gehalten werden, weil die Mitglieder der Lokalkrankentransportkolonnen ihre Dienste freiwillig und unentgeltlich leisten.

Beilage II, Post-Nr. 33 Die Zentralstelle für Krankenpflegerinnen (deren Kosten mit rund K 27.000 ausgewiesen sind) hat eine der wichtigsten Aufgaben unserer Gesellschaft zu erfüllen, da sie ja fortab berufen sein soll, das Pflegerinnenwesen in Österreich auf eine neue Grundlage zu stellen und nach reichsdeutschem Muster zur höchsten Blüte zu bringen. Bei Kriegsbeginn wurde das Referat für Pflegerinnen en wesen eingerichtet, das bis Dezember 1915 ungefähr 2000 Berufspflegerinnen in Feld- und Hinterlandsspitälern des Roten Kreuzes, in Militärsanitätsanstalten des Etappen- und Operationsraumes, weiters in k. und k. Reservespitälern und Vereinsreservespitälern des Hinterlandes und in Spitälern der Statthaltereien sowie in Interniertenlagern eingeteilt hat. In der genannten Ziffer sind

jedoch die geistlichen Pflegerinnen und Diakonissinnen nicht mitinbegriffen. Unter den eingeteilten Pflegerinnen befinden sich auch 300 reichsdeutsche Schwestern. Außer diesen pflegerinnen wurden ungefähr 3000 Hilfspflegerinnen landsspitälern zugewiesen.

Im Juni 1915 übernahm das Pflegerinnenreferat die Funktionen einer Zentralstelle für Krankenpfleger i n n e n. Die definitive Umwandlung erfolgte im Dezember 1915. Hierdurch wurde der Nachschub von weiblichen Pflegerinnen zur Armee im Felde bei der Bundesleitung zentralisiert. Ein Übereinkommen zwischen unserer Gesellschaft und der Heeresverwaltung, das im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern und dem ungarischen Roten Kreuze getroffen wurde, setzt den Wirkungskreis fest. Auf Grund dieses Übereinkommens führen die von uns der Armee im Felde zugeteilten Schwestern den Titel "Armeeschwestern vom Roten Kreuze".

Für Verband-und Labemittel sowie für Spitalseinrichtungen, darunter 1,000.000 Stück Individualverbände, die wir auf Ansuchen der betreffenden Kommanden den Truppen und Anstalten im Felde zur Verfügung gestellt haben, wurden rund K 470.000 ausgegeben. Die Beistellung erfolgte zum Teil durch Vermittlung unserer im Felde tätigen Formationen.

Die Hauptpost unter den "Subventionen und Beiträgen", die mit rund K 1,369.000 ausgewiesen sind, bildet Post-Nr. 49. jene Million Kronen, die von der Bundesleitung 1914 den Stamm- und Zweigvereinen zur Aufbesserung der Diät und Pflege in den ärarischen Sanitätsanstalten der betreffenden Länder gewidmet worden ist. Die Bundesleitung bewilligte diese Subvention in Erfüllung der unsere Tätigkeit bestimmenden "Grundsätze", die uns gebieten, "die pflichtgemäße Fürsorge des Staates für die verwundeten und im Felde erkrankten Krieger zu ergänzen und über das Maß dieser staatlichen Fürsorge hinaus die Pflege der Verwundeten und Kranken nach Tunlichkeit zu verbessern". Die Aufteilung dieser Subvention erfolgte im Verhältnis der in den einzelnen Ländern bestehenden Zahl der Anstaltsbetten.

Dem Patriotischen Hilfsverein vom Kreuze für Niederösterreich, der hervorragende Anstalten zur Bekämpfung der Tuberkulose geschaffen hat und zu

Beilage II, Post-Nr. 43.

Beilage Il

schaffen im Begriffe ist, wurde hiefür der Betrag von K 50.000 und außerdem eine allgemeine Subvention von K 200.000 bewilligt.

Die Subvention der Freiwilligen Rettungsgesellschaft (K 30.000) erfolgte mit Rücksicht auf deren seit Kriegsbeginn entfaltete Tätigkeit im Verwundetentransport und die Durchführung des Labedienstes auf dem Nordwestbahnhofe.

Über alle anderen Beiträge gibt die Subbeilage auf Seite 18 genauen Aufschluß.

Beilage II, Post-Nr. 56.

Unsere Auslagen für die Hilfsaktion in Bulgarien sind mit bloß K 86.000 eingestellt. Die Hilfsexpedition aber, die wir 1915 nach dem uns verbündeten Bulgarien entsendet haben, war eine der größten, die jemals von einer Rotkreuzgesellschaft ausgegangen ist. Zwei chirurgische Missionen und eine Bahnhoflabestation des österreichischen Roten Kreuzes entfalten auf bulgarischem Boden von ihrer Aktivierung an eine segensreiche Tätigkeit und haben sich einen Ehrenplatz in der Verwundetenfürsorge des verbündeten Landes errungen. Eine mobile Hilfsstation, ein bakteriologisches Eisenbahnlaboratorium haben den Angehörigen des tapferen Bulgarenheeres viel gute Dienste geleistet. Selbstverständlich sind mit dem oben ausgewiesenen Betrag die Kosten für die großzügig gedachte und durchgeführte Aktion nicht gedeckt. Einem hochherzigen Entschlusse des Generalinspektors der freiwilligen Sanitätspflege verdanken wir eine Subvention von K 100.000 für diese Expedition. Außerdem gewährte uns das österreichische Hilfskomitee für das bulgarische Rote Kreuz einen finanziellen Beitrag von der gleichen Höhe.

Beilage II, Post-Nr. 57.

Man wird sich zunächst fragen, wieso das Saldo der unverrechnungsten Vorschüsse die verhältnismäßig hohe Summe von K 710.586 erreichen konnte. Hierzu ist folgendes zu bemerken: Diese Ziffer hat sich am 29. Februar 1916 rechnungsgemäß ergeben. Wir sind nämlich genötigt, an die Kommandanten unserer verschiedenen Abteilungen, Sanitätsformationen, Depots und an die Leitung der Seespitalschiffe ziemlich bedeutende Vorschüsse gegen Verrechnung zu geben. Diese Verrechnungen laufen selbstverständlich immer erst im folgenden Monat oder auch später ein. Die Abbuchung der Vorschüsse erfolgt erst nach Überprüfung und Genehmigung dieser Verrechnungen, so daß sich buchhalterisch die Folge ergibt, daß

mit Schluß jeden Monates größere Posten auf das Vorschußkonto gebucht erscheinen, die sich aber selbstverständlich in den nächsten Monaten ausgleichen. Zufällig ist im Februar 1916 der Saldo bedeutend höher als in anderen Monaten.

> Beilage II, Anmerkung

Aus der am Schlusse der Kassegebarung gemachten Aufstellung über den Stand unseres Wertpapiervermen ergibt sich, daß wir am 29. Februar 1916 ein Wertpapiervermögen von K 3,752.660 Nominale und ein Barguthaben von K 1,490.000 hatten. Diesem Barguthaben stehen allerdings ziemlich bedeutende Schulden, die wir an diesem Tage hatten, gegenüber.

Wir schuldeten an diesem Tage für bestellte, teils noch nicht gelieferte, teils schon eingelieferte, aber nicht bezahlte Materialien einen Betrag von rund K 700.000 und hatten verschiedene sonstige Schulden, teils an die Heeresverwaltung, teils anderweitig, von K 390.000; daher steht dem Barguthaben von K 1,490.000 am 29. Februar 1916 ein Schuldenstand von K 1,100.000 gegenüber, so daß uns von diesem Barguthaben wenig übriggeblieben ist. Dagegen ist unser Stand an Wertpapieren gegenüber dem Stand bei Kriegsbeginn wenig verändert. Die Geschäftsgebarung der einzelnen Fonds hat sich im gewohnten Rahmen abgewickelt.

Die edle Schöpferin der Gräfin - Mier-Stiftung Frau Gräfin Helene Mier ist im August des Jahres 1916 gestorben. Frau Gräfin Mier hat seinerzeit bei der Schenkung des Kapitals von K 500.000 an die Gesellschaft das lebenslängliche Fruchtgenußrecht des Kapitals sich vorbehalten. Diese Summe ist nunmehr durch das Ableben der Frau Gräfin freigeworden. Nach der Schenkungsurkunde sind diese K 500.000 zu einer Stiftung zu verwenden, jedoch steht der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze nach der Urkunde das Recht zu, im Falle eines Krieges dieses Kapital auch zu allgemeinen Zwecken der Gesellschaft vom Roten Kreuze zu verwenden. Wir haben auch von diesem Rechte Gebrauch gemacht und erklärt, daß wir an die Errichtung dieser Stiftung noch nicht schreiten, solange wir nicht wissen, ob wir nicht gezwungen sein werden, einen Teil dieses Stiftungskapitals für Kriegszwecke zu verwenden.

Der vorliegende Ausweis über die Vermögensgebarung Der Bericht wurde von den durch die Bundesversammlung gewählten der Revisoren

Zensoren überprüft. Der Bericht der Herren Revisoren lautet wie folgt: Protokoll,

aufgenommen am 18. April 1917 anläßlich der Revision sämtlicher Rechnungen und Ausweise über die Kassegebarung mit dem Kriegsfonds, dem Gebaren mit dem Friedensfonds, dem Kaiser-Franz-Josef-Jubiläums-Fonds, dem Erzherzog-Karl-Ludwig-Militär-Witwen- und Waisenunterstützungsfonds, der August-Pregler-Grundeler-v.-Grünbach-Stiftung, dem Epidemiepflegerinnenfonds, der Kaiser-Franz-Josef-Jubiläums-Stiftung Karl-Freiherrn-v.-Reinelt-Fonds (Seeambulanzfonds), dem Fonds für die Errichtung der Kaiserin-Elisabeth-Gedächtniskapelle, dem Mitglieder-Widmungskapitalfonds, der Kaiser-Franz-Josef-Jubiläums-Stiftung der Helene Gräfin Mier, des Roten-Kreuz-Schwesternheim-Fonds, ferner über die unter der Kontrolle des Aufsichtsrates für das Lotterieanlehen aus dem Jahre 1882 stehenden Fonds, das sind: Lotteriefonds, Kursverlust-Reservefonds, Lotteriesicherstellungsfonds, Restantenzinsenfonds den gelosten Prämien und Tilgungsbeträgen für die Zeit vom 1. März 1914 bis 29. Februar 1916.

Die Gefertigten haben die Buchungen rücksichtlich des Kassegebarungsausweises des Kriegsfonds sowie der Gebarungsausweise sämtlicher sonstiger vorangeführten Fonds für die Zeit vom 1. März 1914 bis 29. Februar 1916 einer eingehenden Prüfung unterzogen, Stichproben hinsichtlich der Buchungen auf Grund der Kassebelege vorgenommen und alles nach jeder Richtung hin in vollkommener Ordnung befunden.

> Regierungsrat Alexander Liber m. p. Franz Unden m. p. Dr. Heinrich v. Grünebaum m. p. Karl Benirschke m. p.

Unsere Sanitätsanstalten im Beilage I.

Einen Überblick über die gesamte finanzielle Bewegung Hinterlande, sowohl bei der Bundesleitung als auch bei den einzelnen Stammvereinen gewinnt man durch die Würdigung der großen Tabelle Beilage I. Sie umfaßt 45 Rubriken. An dieser Stelle sollen an der Hand der Tabelle die markantesten Ziffernergebnisse kurz erklärt werden.

> In der Rubrik 6 sind jene Summen angeführt, die einzelne Stammvereine an "ärarischen Heil- und Verpflegskostenersatz"

## Zusammenstellung A

über die

bei den Hinterlandsanstalten des Roten Kreuzes vom Kriegsbeginn 1914 bis Ende des Jahres 1915 vorgekommenen Standesveränderungen.

| Benennung<br>der                          | Krieg       | Bei<br>sbeginn<br>II. 1914 |             | ./XII.<br>914 | 1           | nststand<br>./IX.<br>.915 | 31./XII.<br>1915 |        |  |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------------------|------------------|--------|--|
| Anstalt                                   | An-<br>zahl | Betten                     | An-<br>zahl | Betten        | An-<br>zahl | Betten                    | An-<br>zahl      | Betten |  |
| Krankenhalt-<br>stationen                 | 50          | 4.208                      | 40          | 3.619         | 43          | 2.836                     | 38               | 2.418  |  |
| Vereinsreserve-<br>spitäler               | 34          | 7.748                      | 178         | 27.280        | 217         | 34.301                    | 198              | 31.904 |  |
| Vereinsmaroden-<br>häuser                 | 16          | 566                        | 100         | 3.561         |             |                           |                  |        |  |
| Vereins - Rekon-<br>valeszenten-<br>heime | 16          | 1.522                      | 272         | 13.331        | 455         | 25.480                    | 445              | 24.518 |  |
| Bettenwidmungen in Zivilheil- anstalten   | 75          | 2.664                      | 168         | 6.985         | 161         | 7.718                     | 139              | 7.128  |  |
| Privatpflege-<br>stätten                  |             |                            | :           | 24.397        |             | 24.532                    |                  | 13.648 |  |
| Zusammen                                  | 191         | 16.708                     | 758         | 79.173        | 876         | 94.867                    | . 820            | 79.616 |  |

erhalten haben. Die Gesamtsumme beträgt rund K 31.9 Millionen. Wir haben dieser Ziffer bereits auf Seite 10 gedacht und darauf hingewiesen, daß diese von der Heeresverwaltung geleistete Ersatzsumme bei weitem nicht die Kosten deckt, die den Stammvereinen aus der Errichtung und Führung der Sanitätsanstalten vom Roten Kreuze erwuchsen. Dies erhellt aus einer Betrachtung der Rubrik 14 der erwähnten Tabelle, aus der hervorgeht, daß die Bundesleitung und die Stammvereine für die freiwillige Sanitätspflege weit über 52 Millionen Kronen ausgegeben haben. Die Ausgaben der Bundesleitung allein betragen in diesem Belange über 13 Millionen Kronen. Diese Kosten hat die Gesellschaft für die pflichtgemäß übernommene Aufstellung und Erhaltung von Sanitätsformationen im Felde und im Etappenraum geleistet. Für die Schaffung und den Betrieb dieser Anstalten hat die Bundesleitung von der Heeresverwaltung weder einen Kostenersatz beansprucht noch auch erhalten. Die Gesellschaft war in der Lage, die Auslagen aus den ihr von der Bevölkerung in so reichem Maße gespendeten Geldern zu decken. Rechnet man von den in der Rubrik 14 angeführten Ausgaben, die das Rote Kreuz für Sanitätszwecke im Kriege leisten mußte, jene Ausgaben ab, welche von der Bundesleitung getragen wurden, so verbleibt für die Stammvereine eine Ausgabesumme von rund K 39.5 Millionen.

Beilage I, Rubrik 35. Hierzu aber müssen noch die Ausgaben gerechnet werden, die von den Zweig vereinen für deren Anstalten geleistet worden sind. Die von den Zweigvereinen getragenen Kosten belaufen sich auf rund K 16,000.000. Die Gesamtsumme der von den Stamm- und Zweig vereinen für die Sanitätspflege im Kriege geleisteten Ausgaben beträgt daher bis Ende des Jahres 1915 rund K 55.5 Millionen.

Da die Stamm- und Zweigvereine rund K 41.9 Millionen von der Heeresverwaltung als Ersatz erhalten haben, so beträgt der Zuschuß, den sie aus eigenem leisteten, rund K 13.6 Millionen.

Was die Hinterlandsanstalten betrifft, so haben die Stamm- und Zweigvereine Sanitätsanstalten aller Arten errichtet und erhalten. Also: Krankenhaltestationen, Vereinsreservespitäler, Vereinsmarodenhäuser, Vereinsrekonvaleszentenheime, Bettenwidmungen an Zivilheilanstalten und Privatpflegestätten.

Aus der Zusammenstellung A, Seite 25, ist ersichtlich, daß das Rote Kreuz, wie schon früher erwähnt, im Mobilisierungsfalle zur Aufstellung von 191 Anstalten mit 16.708 Betten sich verpflichtet hat. Aber schon am 31. Dezember 1914, also nach fünfmonatiger Kriegführung, verzeichnete das österreichische Rote Kreuz eine Gesamtsumme von 758 Sanitätsanstalten mit 79.173 Betten im Hinterlande. Im September 1915 verzeichnen wir in unseren Sanitätsanstalten als höchste Zahl 94.867 Betten. Gegen den Jahresschluß 1915 vermindert sich die Bettenanzahl auf 79.616. Dieser Rückgang ist vor allem darauf zurückzuführen, daß infolge des italienischen Krieges eine Reihe von Anstalten in den südwestlichen Kronländern aufgelassen werden mußte. Außerdem löste die Heeresverwaltung kleinere Anstalten, besonders auf dem Lande, aus disziplinären und sanitären Gründen auf, um die Kranken in größeren Anstalten der Verkehrsmittelpunkte zu vereinigen. Hierzu eigneten sich besonders die neuerbauten großen Barackenspitäler der Heeresverwaltung.

Aus den folgenden Verzeichnissen I und II ist zu entnehmen, wie und in welchem Umfange sich in den einzelnen Kronländern die Hilfstätigkeit der Vereine vom Roten Kreuze entwickelt hat. Ein Vergleich dieser beiden Verzeichnisse führt uns klar vor Augen, wie zielbewußt, wie intensiv unsere Vereine ihre Tätigkeit ausgeübt haben. Im allgemeinen ist die Höchstleistung, die wir am 1. September 1915 zu verzeichnen haben, das Sechsfache dessen, wozu sich die Vereine für den Kriegsfall verpflichtet haben; einzelne Vereine weisen aber auch das Zehnfache, ja selbst das Zwanzigfache als Höchstleistung auf — ein Beweis hingebungsvoller und angestrengtester Arbeit!

Die Stammvereine haben sich aber nicht bloß begnügt, Spitäler zu errichten, sondern auch ein besonderes Augenmerk auf die Spezialbehandlung einzelner Krankheiten gerichtet. Es wurden in fast allen großen Spitälern wertvolle orthopädische Apparate angeschafft; weiters wurden Spezialanstalten für Lungen- und Herzkranke errichtet; in den Dienst der Tuberkulösen- und Blindenfürsorge wurden bedeutende

### Verzeichnis I

der bei Kriegsbeginn 1914 in den Hinterlandsanstalten der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze verfügbaren Betten für Verwundete und im Felde Erkrankte.

| Benennung der Formation oder Anstalt                                                            |                                           |                                |                              |                                     |                                                   |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|
|                                                                                                 | О                                         | enemung                        | der For                      |                                     |                                                   | 016   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 | n-<br>tion                                | ,                              | en-                          | ereins-<br>Rekonvales<br>zentenbaus | rid-<br>in<br>ende<br>IA                          | 0     |  |  |  |  |  |
| Kronland                                                                                        | Kranken-<br>haltstation                   | Vereins-<br>Reserve-<br>spital | Vereins-<br>Maroden-<br>haus | Vereins-<br>Rekonv<br>zentenb       | Bottenwid-<br>mung in<br>bestebender<br>Zivil-HA. | Summe |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 | Kraha                                     | Ver<br>Re<br>sp                | Ver<br>M;<br>ha              | Ver<br>Re<br>ze                     | Bet<br>m<br>be<br>Zi                              | Sm    |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |                                           | Aı                             | nzahl d                      | er Bett                             | en                                                |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |                                           |                                |                              |                                     |                                                   |       |  |  |  |  |  |
| Böhmen                                                                                          | 470                                       | 985                            | 225                          | 110                                 | 964                                               | 2.754 |  |  |  |  |  |
| Bukowina                                                                                        |                                           | 315                            |                              | 70                                  |                                                   | 385   |  |  |  |  |  |
| Galizien                                                                                        | 1134                                      | 1950                           | 46                           |                                     |                                                   | 3.130 |  |  |  |  |  |
| Görz und Gradiska:                                                                              |                                           | 200                            |                              |                                     |                                                   | 200   |  |  |  |  |  |
| Kärnten                                                                                         | 210                                       | 460                            |                              |                                     | 55                                                | 725   |  |  |  |  |  |
| Krain                                                                                           | 220                                       | 60                             | 40                           | 100                                 |                                                   | 420   |  |  |  |  |  |
| Mähren                                                                                          | 470                                       | 1172                           | 75                           | 160                                 | 120                                               | 1.997 |  |  |  |  |  |
| Niederösterreich                                                                                | 234                                       | 1120                           | 160                          | 346                                 | 300                                               | 2.160 |  |  |  |  |  |
| Oberösterreich                                                                                  | 210                                       | 200                            | 20                           |                                     | 180                                               | 610   |  |  |  |  |  |
| Salzburg                                                                                        | 230                                       | 450                            |                              | _                                   |                                                   | 680   |  |  |  |  |  |
| Schlesien                                                                                       | 10                                        | 50                             |                              |                                     | 344                                               | 404   |  |  |  |  |  |
| Steiermark                                                                                      | 470                                       | 486                            |                              | 276                                 | 300                                               | 1.532 |  |  |  |  |  |
| Tirol                                                                                           | 540                                       | 300                            |                              |                                     | 401                                               | 1.241 |  |  |  |  |  |
| Triest und Istrien .                                                                            |                                           |                                |                              | 400                                 |                                                   | 400   |  |  |  |  |  |
| Vorarlberg                                                                                      | 10                                        |                                | 2.000,0000                   | 60                                  | ,= <u></u>                                        | 70    |  |  |  |  |  |
| Summe   4.208   7.748   566   1.522   2.664   16.708                                            |                                           |                                |                              |                                     |                                                   |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |                                           |                                |                              |                                     |                                                   |       |  |  |  |  |  |
| Rokanitulation 50                                                                               | Delrovitulation 50 Km landallatation with |                                |                              |                                     |                                                   |       |  |  |  |  |  |
| Rekapitulation: 50 Krankenhaltstationen mit 4.208 Betten 34 Vereins-Reservespitäler mit 7.748 " |                                           |                                |                              |                                     |                                                   |       |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 | 16 Vereins-Marodenhäuser mit 566 "        |                                |                              |                                     |                                                   |       |  |  |  |  |  |
| 16 Vereins-Rekonvaleszentenhäuser mit 1.522 "                                                   |                                           |                                |                              |                                     |                                                   |       |  |  |  |  |  |
| 75                                                                                              | 75 Bettenwidmungen mit 2.664 "            |                                |                              |                                     |                                                   |       |  |  |  |  |  |
| Zusammen: 191                                                                                   | Anstalter                                 | n mit .                        |                              | 1                                   | 6.708 Bet                                         | ten   |  |  |  |  |  |
|                                                                                                 |                                           |                                |                              |                                     |                                                   |       |  |  |  |  |  |

### Verzeichnis II

der am 1. September 1915 in den Hinterlandsanstalten des österreichischen Roten Kreuzes verfügbaren Betten für Verwundete und im Felde Erkrankte.

| Right   R. H.   V. R. S.   R. H.   Z. H.   P. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | 1  | Benennung der Formationen oder Anstalten |                |        |        |        |                  |        |        |        |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------|----------------|--------|--------|--------|------------------|--------|--------|--------|---------|
| Böhmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kronländer                                                                |    | K. H. V. R. S.                           |                |        | R. H.  |        | Z. H.            |        | P. P.  | ımme   |         |
| Bukowina       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       2658         Görz und       Gradiska       1       10       2       190       3       380       —       —       261       841         Kirnten       2       —       13       1.591       5       153       —       —       2.247       3.991         Krain       3       223       4       343       10       860       —       —       83       1.509         Mähren       6       814       33       5.280       31       1.743       5       262       358       8.457         Nieder- österreich       4       426       17       7.531       214       10.656       16       1.220       4.933       24.766         Ober- österreich       1       210       2       410       1       22       4       363       2.999       4.004         Salzburg       3       207       2 </th <th>Anzahl</th> <th>Betten</th> <th>Anzahl</th> <th>Betten</th> <th>Anzahl</th> <th>Betten</th> <th>Anzahl</th> <th>Betten</th> <th>Betten</th> <th>S</th>                                                                                                               |                                                                           |    | Anzahl                                   | Betten         | Anzahl | Betten | Anzahl | Betten           | Anzahl | Betten | Betten | S       |
| Bukowina       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       —       2658         Görz und       Gradiska       1       10       2       190       3       380       —       —       261       841         Kirnten       2       —       13       1.591       5       153       —       —       2.247       3.991         Krain       3       223       4       343       10       860       —       —       83       1.509         Mähren       6       814       33       5.280       31       1.743       5       262       358       8.457         Nieder- österreich       4       426       17       7.531       214       10.656       16       1.220       4.933       24.766         Ober- österreich       1       210       2       410       1       22       4       363       2.999       4.004         Salzburg       3       207       2 </th <th>Röhman</th> <th></th> <th>7</th> <th>50-)</th> <th>86</th> <th>9.759</th> <th>124</th> <th>7.806</th> <th>13</th> <th>1 703</th> <th>967</th> <th>20.707</th>                                                                                                        | Röhman                                                                    |    | 7                                        | 50-)           | 86     | 9.759  | 124    | 7.806            | 13     | 1 703  | 967    | 20.707  |
| Dalmatien .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | •  |                                          | 502            | _      | 0.120  | 104    | 1.000            |        | 1.100  |        |         |
| Galizien       2       -       7       2.658       -       -       -       -       2       2       2658         Görz und       Gradiska       1       10       2       190       3       380       -       -       261       841         Kürnten       2       -       13       1.591       5       153       -       2.247       3.991         Krain       3       223       4       343       10       860       -       -       83       1.509         Mähren       6       814       33       5.280       31       1.743       5       262       358       8.457         Nieder- österreich       4       426       17       7.531       214       10.656       16       1.220       4.933       24.766         Ober- österreich       1       210       2       410       1       22       4       363       2.999       4.004         Salzburg       3       207       2       500       6       221       7       83       300       1.311         Schlesien       1       14       24       2.075       8       259       13       954                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           | •  |                                          | administration | ,      |        | 3      | 179              | 4      | 313    | 148    | 640     |
| Görz und<br>Gradiska       1       10       2       190       3       380       —       —       261       841         Kirnten       2       —       13       1.591       5       153       —       —       2.247       3.991         Krain       3       223       4       343       10       860       —       —       83       1.509         Mühren       6       814       33       5.280       31       1.743       5       262       358       8.457         Nieder- österreich       4       426       17       7.531       214       10.656       16       1.220       4.933       24.766         Ober- österreich       1       210       2       410       1       22       4       363       2.999       4.004         Salzburg       3       207       2       500       6       221       7       83       300       1.311         Schlesien       1       14       24       2.075       8       259       13       954       1.020       4.322         Steiermark       8       190       19       2.507       31       2.140       27                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                           |    | 2                                        | _              | 7      | 2.658  | _      |                  |        | _      |        |         |
| Kärnten       2       —       13       1.591       5       153       —       —       2.247       3.991         Krain       3       223       4       343       10       860       —       —       83       1.509         Mähren       6       814       33       5.280       31       1.743       5       262       358       8.457         Nieder- österreich       4       426       17       7.531       214       10.656       16       1.220       4.933       24.766         Ober- österreich       1       210       2       410       1       22       4       363       2.999       4.004         Salzburg       3       207       2       500       6       221       7       83       300       1.311         Schlesien       1       14       24       2.075       8       259       13       954       1.020       4.322         Steiermark       8       190       19       2.507       31       2.140       27       1.137       745       6.719         Triest und       1       24       230       2       438       —       —       1                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |    |                                          |                |        |        |        |                  |        |        |        |         |
| Krain       3       223       4       343       10       860       —       —       83       1.509         Mähren       6       814       33       5.280       31       1.743       5       262       358       8.457         Nieder- österreich       4       426       17       7.531       214       10.656       16       1.220       4.933       24.766         Ober- österreich       1       210       2       410       1       22       4       363       2.999       4.004         Salzburg       3       207       2       500       6       221       7       83       300       1.311         Schlesien       1       14       24       2.075       8       259       13       954       1.020       4.322         Steiermark       8       190       19       2.507       31       2.140       27       1.137       745       6.719         Tirol       4       230       2       438       —       —       18       648       10.293       11.609         Triest und       1       10       —       2       140       20       552                                                                                                                                                                                                                                                                 | Gradiska                                                                  |    | 1                                        | 10             | 2      | 190    | 3      | 380              |        |        | 261    | 841     |
| Mühren       6       814       33       5.280       31       1.743       5       262       358       8.457         Nieder- österreich       4       426       17       7.531       214       10.656       16       1.220       4.933       24.766         Ober- österreich       1       210       2       410       1       22       4       363       2.999       4.004         Salzburg       3       207       2       500       6       221       7       83       300       1.311         Schlesien       1       14       24       2.075       8       259       13       954       1.020       4.322         Steiermark       8       190       19       2.507       31       2.140       27       1.137       745       6.719         Tirol       4       230       2       438       -       -       18       648       10.293       11.609         Triest und       Istrien       -       -       6       1.049       7       921       4       483       178       2.631         Vorarlberg       1       10       -       -       2       140                                                                                                                                                                                                                                                       | Kärnten                                                                   |    | 2                                        |                | 13     | 1.591  | 5      | 153              |        |        | 2.247  | 3.991   |
| Nieder-österreich         4         426         17         7.531         214         10.656         16         1.220         4.933         24.766           Ober-österreich         1         210         2         410         1         22         4         363         2.999         4.004           Salzburg         3         207         2         500         6         221         7         83         300         1.311           Schlesien         1         14         24         2.075         8         259         13         954         1.020         4.322           Steiermark         8         190         19         2.507         31         2.140         27         1.137         745         6.719           Tirol         .         4         230         2         438         -         -         18         648         10.293         11.609           Triest und         Istrien         -         -         6         1.049         7         921         4         483         178         2.631           Vorarlberg         1         10         -         2         140         20         552         -         7                                                                                                                                                         | Krain                                                                     |    | 3                                        | 223            | 4      | 343    | 10     | 860              | _      |        | 83     | 1.509   |
| österreich         4         426         17         7.531         214         10.656         16         1.220         4.933         24.766           öber- österreich         1         210         2         410         1         22         4         363         2.999         4.004           Salzburg         3         207         2         500         6         221         7         83         300         1.311           Schlesien         1         14         24         2.075         8         259         13         954         1.020         4.322           Steiermark         8         190         19         2.507         31         2.140         27         1.137         745         6.719           Tirol         4         230         2         438         -         -         18         648         10.293         11.609           Triest und         Istrien         -         -         6         1.049         7         921         4         483         178         2.631           Vorarlberg         1         10         -         -         2         140         20         552         -         702 <th>Mähren</th> <th></th> <th>6</th> <th>814</th> <th>33</th> <th>5.280</th> <th>31</th> <th>1.743</th> <th>5</th> <th>262</th> <th>358</th> <th>8.457</th> | Mähren                                                                    |    | 6                                        | 814            | 33     | 5.280  | 31     | 1.743            | 5      | 262    | 358    | 8.457   |
| Ober- österreich         1         210         2         410         1         22         4         363         2.999         4.004           Salzburg         3         207         2         500         6         221         7         83         300         1.311           Schlesien         1         14         24         2.075         8         259         13         954         1.020         4.322           Steiermark         8         190         19         2.507         31         2.140         27         1.137         745         6.719           Tirol         .         4         230         2         438         -         -         18         648         10.293         11.609           Triest und         Istrien         -         -         6         1.049         7         921         4         483         178         2.631           Vorarlberg         1         10         -         -         2         140         20         552         -         702           Summe         .         43         2.836         217         34.301         455         25.480         161         7.718                                                                                                                                                                     |                                                                           |    |                                          | 3              |        |        |        |                  | 1.0    | 4 000  | 4.000  | 0.4.700 |
| österreich       1       210       2       410       1       22       4       363       2.999       4.004         Salzburg       3       207       2       500       6       221       7       83       300       1.311         Schlesien       1       14       24       2.075       8       259       13       954       1.020       4.322         Steiermark       8       190       19       2.507       31       2.140       27       1.137       745       6.719         Tirol       4       230       2       438       -       -       18       648       10.293       11.609         Triest und       Istrien       -       -       6       1.049       7       921       4       483       178       2.631         Vorarlberg       1       10       -       -       2       140       20       552       -       702         Summe       43       2.836       217       34.301       455       25.480       161       7.718       24.532       94.867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |    |                                          |                |        |        | 214    | 10.656           | 16     | 1.220  | 4.933  | 24.766  |
| Salzburg.       3       207       2       500       6       221       7       83       300       1.311         Schlesien       1       14       24       2.075       8       259       13       954       1.020       4.322         Steiermark       8       190       19       2.507       31       2.140       27       1.137       745       6.719         Tirol       .       4       230       2       438       -       -       18       648       10.293       11.609         Triest und       Istrien       -       -       6       1.049       7       921       4       483       178       2.631         Vorarlberg       1       10       -       -       2       140       20       552       -       702         Summe       43       2.836       217       34.301       455       25.480       161       7.718       24.532       94.867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                           |    | 1                                        | 210            | 9)     | 410    | 1      | 99               | 4      | 363    | 2 999  | 4 004   |
| Schlesien       .       1       14       24       2.075       8       259       13       954       1.020       4.322         Steiermark       .       8       190       19       2.507       31       2.140       27       1.137       745       6.719         Tirol       .       .       4       230       2       438       -       -       18       648       10.293       11.609         Triest und       Istrien       .       -       -       6       1.049       7       921       4       483       178       2.631         Vorarlberg       .       1       10       -       -       2       140       20       552       -       702         Summe       .       .       43       2.836       217       34.301       455       25.480       161       7.718       24.532       94.867                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           |    |                                          |                |        |        |        |                  |        |        |        |         |
| Steiermark       8       190       19       2.507       31       2.140       27       1.137       745       6.719         Tirol       4       230       2       438       -       -       18       648       10.293       11.609         Triest und       1       -       -       6       1.049       7       921       4       483       178       2.631         Vorarlberg       1       10       -       -       2       140       20       552       -       702         Summe       43       2.836       217       34.301       455       25.480       161       7.718       24.532       94.867         874       Anstalten mit       94.867       Betten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                           | •  |                                          | ,              |        |        |        |                  |        |        |        |         |
| Tirol       .       .       4       230       2       438       -       -       18       648       10.293       11.609         Triest und       Istrien       .       -       -       6       1.049       7       921       4       483       178       2.631         Vorarlberg       .       1       10       -       -       2       140       20       552       -       702         Summe       .       .       43       2.836       217       34.301       455       25.480       161       7.718       24.532       94.867         874       Anstalten mit       94.867       Betten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |    |                                          | i              |        |        |        |                  |        |        |        |         |
| Istrien — — — 6 1.049 7 921 4 483 178 2.631         Vorarlberg       1 10 — — 2 140 20 552 — 702         Summe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                           |    |                                          | 1              |        |        |        | No. Print Labora |        |        |        | l l     |
| Vorarlberg         1         10         —         2         140         20         552         —         702           Summe         .         .         43         2.836         217         34.301         455         25.480         161         7.718         24.532         94.867           874         Anstalten mit         94.867         Betten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Triest und                                                                |    |                                          |                |        |        |        | -                |        |        |        |         |
| Summe 43   2.836   217   34.301   455   25.480   161   7.718   24.532   94.867   874   Anstalten mit 94.867   Betten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Istrien                                                                   |    |                                          | _              | 6      | 1.049  | 7      | 921              | 4      | 483    | 178    | 2.631   |
| 874 Anstalten mit 94.867 Betten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vorarlberg                                                                | 9  | 1                                        | 10             |        |        | 2      | 140              | 20     | 552    |        | 702     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Summe 43   2.836   217   34.301   455   25.480   161   7.718   24.532   9 |    |                                          |                |        |        |        |                  |        |        | 94.867 |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 871 Austaltan mit 91 867 Rattan                                           |    |                                          |                |        |        |        |                  |        |        |        |         |
| K. H Krankenhaltstationen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           |    |                                          |                |        |        |        |                  |        |        |        |         |
| V. R. S Vereins-Reservespitäler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                           |    |                                          |                |        |        |        |                  |        |        |        |         |
| R. H Rekonvaleszentenhäuser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           | R. |                                          |                |        |        |        |                  |        |        |        |         |
| Z. H Bettenwidmungen in Zivilheilanstalten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                           | 4. |                                          |                |        |        |        |                  |        |        |        |         |
| P. P Privat-Pflegestätten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                           | Р. |                                          |                |        |        |        |                  |        |        |        |         |

Anstalten gestellt. Namentlich hat sich der Patriotische Hilfsverein vom Roten Kreuze für Niederösterreich auf dem Gebiete der Bekämpfung der Tuberkulose große Verdienste erworben.

Die Stamm- und Zweigvereine waren auch stets bestrebt, die technischen Einrichtungen der Sanitätsanstalten vom Roten Kreuze zu vervollkommnen, damit sie die modernsten Ansprüche der Wissenschaft erfüllen. In allen direkten Aufnahmsanstalten des Roten Kreuzes — das sind solche, denen Kriegspatienten sofort nach deren Ankunft vom Felde übergeben werden — wurden mit erheblichen Kosten Entlausungsanstalten geschaffen, ein unentbehrlicher Schutz vor Verunreinigung der Spitäler und vor der Seuchengefahr.

Die Sanitätsanstalten des Roten Kreuzes haben sich, wie schon erwähnt, die wärmste Anerkennung der Heeresverwaltung erworben. Im Kriegsjahre 1915 haben in den Rotkreuzspitälern 352.534 verwundete und kranke Krieger Aufnahme gefunden. Von diesen sind 2380, also bloß 0.76 Prozent, ihren Leiden erlegen. Dieser geringe Prozentsatz der Sterblichkeit ist gewiß ein beredtes Zeugnis für das Verständnis, die Sorgfalt und die Pflichttreue der in unseren Anstalten tätigen Ärzte und Pflegekräfte.

Aber auch die vielen Tausende von Männern und Frauen, die in unseren Spitälern freiwillig tätig waren und noch jetzt hingebungsvoll wirken, haben einen großen, edlen Anteil an diesem schönen Ergebnisse. Dieser braven unentbehrlichen Helfer des Roten Kreuzes sei auch bei diesem Anlasse herzinnig gedacht.

Vermögensstand Ende 1915.

Aus der Tabelle Beilage I, Rubrik 2, geht hervor, daß das Gesamtvermögen der Gesellschaft und der Stammvereine am 1. März 1914 K 13,185.562 und das der Zweigvereine (Rubrik 29) K 3,001.291 betrug. So verblieb am 1. März 1914 ein Gesamtvermögen sstand des österreichischen Roten Kreuzes von K 16,186.853. Das Vermögen der Gesellschaft, das in dieser Ziffer mitinbegriffen ist, betrug um die genannte Zeit K 6,352.475. Zieht man diese Post von der Gesamtsumme ab, so verbleibt als Gesamtvermögen der Stamm- und Zweigvereine K 9,834.378.

Ende 1915, nach eineinhalbjähriger Kriegstätigkeit, ergibt sich folgender Vermögensstand: Vermögen der Gesellschaft inklusive des Wertes der Baulichkeiten K 7,865.162, Vermögen der Stammvereine K 12,367.100, Vermögen der Zweigvereine K 6,696.966. Das Gesamtvermögen des österreich ischen Roten Kreuzesbeträgtdemnach Ende 1915 K 26,929.288, daher um K 10,742.375 mehr als zu Kriegsbeginn.

Über die Geldbewegung, die sich während der ersten eineinhalb Jahre des Krieges bei der Gesellschaft und deren Vereinen entwickelt hat, geben folgende Ziffern Aufschluß:

Die Gesamteinnahmen der Gesellschaft und aller Stammvereine betrugen während der Jahre 1914/15 rund K 61·3 Millionen, bei den Zweigvereinen rund K 21 Millionen, daher zusammen K 82·3 Millionen.

Die Gesamtausgaben betrugen in derselben Zeit bei der Gesellschaft und den Stammvereinen zusammen rund K 56 Millionen, bei den Zweigvereinen rund K 17·4 Millionen, zusammen K 73·4 Millionen. Aus der Summierung der Einnahmen und Ausgaben ergibt sich ein finanzieller Gesamtums atz von rund K 155·7 Millionen. Eine gewaltige Ziffer, die eine Vorstellung von dem ungeheuren Apparat gibt, den das Rote Kreuz in Bewegung gesetzt hat, um seine Pflicht als erste Organisation des Reiches auf dem Gebiete der freiwilligen Sanitätspflege zu erfüllen. Die Öffentlichkeit wird auch daraus ersehen, welch außerordentliche Arbeit den Funktionären des Roten Kreuzes in ihrer Gesamtheit auferlegt war und ist, solange der Krieg währt.

\* \*

Hiermit will die Bundesleitung die Erörterungen abschließen, die sie an die Hauptposten des Gebarungsausweises knüpft.

Der gewaltige Krieg, der über unser Vaterland hereingebrochen ist, bedeutet für das österreichische Rote Kreuz die erste Prüfung, die es zu bestehen hatte, um seine Daseinsberechtigung zu erweisen. Alles, was unsere Gesellschaft seit den Jahrzehnten ihres Bestandes erstrebt und geschaffen hatte, war nur Vorbereitung für die große Stunde des Schicksals, die wir bei all unserem Tun, bei all unserer Sorge für die Zukunft immer

6

vor Augen hatten. Wenn es der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze und ihren Stamm- und Zweigvereinen gelungen ist zu erfüllen, was unser Vaterland, was die Armee von uns erwarten durfte, so haben wir dies in erster Linie Österreichs Völkern zu danken, die in bewunderungswürdiger Liebe für Kaiser und Reich und für ihre vor dem Feinde kämpfenden Söhne und Brüder mit vollen Händen uns gaben, was wir benötigten.

Die schwierigen Aufgaben zu lösen, die uns der Krieg mit seinen stets wechselnden Bedürfnissen auferlegte, war uns aber nur durch die mächtige Förderung möglich, die uns das Kriegsministerium, das Ministerium für Landesverteidigung und das Armeeoberkommando in sobereitwilliger Weise zuteil werden ließen. Die Bundesleitung stand immer in regsten Beziehungen zu diesen drei für uns wichtigsten Stellen, nahm deren Wünsche entgegen und fand bei ihrem Bestreben, den Bedürfnissen der Armee zu entsprechen, die weitestgehende Unterstützung, wie auch anderseits Anregungen zur Verbesserung des sanitären Dienstes im Felde und im Etappenraum, die vom Roten Kreuze ausgingen, an diesen Stellen die vollste Würdigung fanden.

Noch sind wir bemüßigt, an die vaterländische Hingebung unserer Freunde und Gönner und an ihre Liebe für die erhabene Idee des Roten Kreuzes zu appeilieren, um sie zur Fortsetzung der Arbeit im Zeichen unseres erhabenen Symbols zu bitten. Noch ist also die Zeit nicht gekommen, all den vielen Stellen, Körperschaften und Personen gebührend zu danken, die dem Roten Kreuze geholfen haben, seine Kriegsaufgabe zu erfüllen. All diesen Wohltätern des Roten Kreuzes sei daher in diesem vorläufigen Berichte mit dem herzlichen Zurufe gedankt: Tausend Dank!

Wir strecken unseren freiwilligen Mitarbeitern und Förderern dankerfüllt die Hand entgegen; mögen sie mit uns am Werke der Menschen- und Vaterlandsliebe weiterschaffen, bis zu dem Augenblick, da unsere Söhne und Brüder lorbeergeschmückt aus dem Felde heimkehren.

Wien, im Mai 1917.

Die Bundesleitung der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze.

|                                                                         |                    | 1                                                             |                      |                 | 1                                      |                                    |                | - 1-               |                                                  | 0 1               | 70 Î                 |                                                         | tu I                                                                      | 18                             | 14                                             | 15                              | . 16               | l 17        | 18                                          | 1 19          | 90                           | 1 21                   | 99            | T 28                                     | 1 24                                 | 23                    | 26                         | 1 27                  | 24                 | 29                                                          | 50                               | 31                       | 82             | 33                              | 34                                                                                  | 35   ;                                                            | 56 3          | 7 6                                  | 8 89                           | 1 4             | 10                          | 11 42                                             | 43                             | 1 45             |                     | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------------------------------|------------------------------------|----------------|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                         | 1                  |                                                               | Elu                  | nahmen          | n den F                                | ahr, o 191                         | 4 and 19       | 7                  | 8                                                | 9 [               | Attes                | aben in c                                               | en Jahren                                                                 |                                |                                                |                                 | , ,,               |             |                                             | , -v          |                              | Vera                   | nbgenssta     | กล์                                      |                                      |                       |                            |                       |                    | ien<br>ien                                                  | Elumbaca                         | n in den Ja              | bren 1914 u    | ind 1915                        | 1                                                                                   | Ausgabe                                                           | n In den      | Jahren 19:                           | 14 and 1913                    | 5               | bar                         |                                                   | Item                           | aps              |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Benennung der Gesellschaft<br>und der Vereine vom<br>Roten Kreuze       | Zahl der Müglieder | Vernögensstand in<br>bar nad Wertpaplere<br>am 1. Jänner 1911 | Notes als            | Dareh Spenden   | Durch Verns stalbungen<br>Vorfrige etc | America 11                         | Sammo der Ela- | виватом            | Jahrstorffag 7mm<br>Zoakráfonda 1914<br>an. 1915 | Vervalinagakosten | Als Verbershang (dr. | For University<br>an Militanneside<br>Walven and Walson | Far Häfelestagen im<br>Friekn Last Brudes-<br>betangst seiblad<br>1900 01 | Bei Notsen en und<br>Epidemien | Bodongt durch die<br>kregenschen Erig-<br>meer | by Exentucile sonetige Ausgaben | Summe der Ausgaben | Br.egsfrad- | Gebindenes Vernadgen<br>fur spratele Zweeke | Friedon-lond# | J. hijhunafri dens-<br>lends | T.tlerkalos, attreergo | Bindenfurorge | Vernégen in Ser and<br>Wertpapieren Ende | Intentaryert der<br>Magazin-verrifte | Wert for Bar helk ton | Gesantveragen<br>Ende 1915 | Zahl der Zwelgvereine | Zaki der Miglieder | Verrageaestand in<br>bur and Weetpaple<br>am 1, dinner 1984 | Nertiale and Refin-<br>thermagen | Darsh Spenden            | Vortrage ele.  | Syntae der Eln-<br>nakoren      | Fae Unterstitizingen<br>an Mittarnvalide,<br>Witwen and Water<br>For Herbest ingen. | lea Freden hast Bandss scrunges basel 33 1800/01  to Newfords and | Epidenten und | Bresserieten Early  Alenbrande Early | Eventin<br>Eventual - sometiza | Surrano der tus | gaben<br>Vermingensstand in | and Merpapleres<br>Ende 1915<br>Internativert des | Megazins<br>Wert der Baubelike | Gesamb erablen F | 5                   | Anmorkung  O Noch nickt nigsreckket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Österreichische<br>Gesellschaft<br>vom Roten Kreuze                     | 12 600             | 1 Mãos<br>1914<br>1929 47.                                    | 2,897.603            | *)<br>18,876.38 | 5                                      | -                                  | 15,2           | 73.688             | -                                                | 78.909            | 80 781               | <b>10</b> 010                                           | 71 384                                                                    | -                              | 13,172.674                                     | 308 410                         | 13.761.20          | 6 248 3     | 85-2,550-96                                 | 5 2677        | 12                           | -                      | -             | 7)<br>am 29<br>Fabrui<br>1916<br>7,865.1 | 9.<br>hr *)                          | *,                    | 7,865-16:                  | 2                     |                    |                                                             | -                                |                          | -              | _                               |                                                                                     | -                                                                 | -             |                                      | _                              | -               |                             |                                                   |                                |                  | ste                 | 9 Section and Representation 5 Section 5 Secti |
| Patriotischer Hilfsverein<br>vom Roten Krenze für Nieder-<br>österreich | 13111              | 1.512.40                                                      | 8 360.840            | 1,814.30        | 7 8327                                 | 43 5702.                           | 750 12,7       | 710 70 .           | 9613                                             | 39 146            | 5.023                | 1 205                                                   | 56.880                                                                    |                                | 11,562 068                                     | 517.867                         | 12,453,100         | 2 7814      | 06 175:25                                   | 20 96 7       | 55 21.20<br>1)<br>118.98     |                        | 19 821        | 21 1,770.0                               | 013                                  | _                     | 1,770 01                   | S 50                  | 49 49;             | 727.233                                                     | 1331 544                         | 1,899.423                | 165.333        | 6.39+020                        | 5.821                                                                               | ·108 e                                                            | 4.7           | 27.412 19                            | 01 924   362.                  | .613 5,         | 317 131 1.                  | s06 122                                           | - ol                           | 7/9 1,83         | 37 891              | *) égithrige Jabillaums#fdowng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Herzgui Bukowina                                                        | 2900               |                                                               |                      |                 | 1                                      |                                    |                | 115.697            | -                                                | -                 | -                    |                                                         | -                                                                         |                                | 21 447                                         |                                 | 31 57.<br>2,192 17 |             |                                             |               | 7.51                         |                        | -             |                                          | 767 43 7                             | 27 ~                  | 208 19                     |                       |                    | 17.527                                                      |                                  | -                        |                | res                             | _                                                                                   | ***                                                               | -             |                                      | -                              |                 | -                           | 17.597                                            | -                              | . 1              | 17.527              | Die Gebarung bei den Eweigroralnen Enkannt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| kon gr - l. Gallzlen                                                    | 7 160              |                                                               |                      |                 |                                        |                                    | 569 N          | 991.122<br>860 024 |                                                  | 28,795            | 189.460              | 1 656                                                   |                                                                           | -                              | 1,915.374<br>771.888                           | 69.756                          | 867 50             | 2 - 21.8    | 365 US 10                                   | 67 7.4        | 29 2.10                      | DG -                   | -             | 64.                                      | .667 40.0                            | 00                    | 104 66                     | 7 12                  | 3.24               | 2 68 704                                                    | 10 849                           | 16 556<br>82 294         | 9.821<br>9.622 | 29.700                          |                                                                                     |                                                                   |               | 8 558<br>67 652 2                    |                                |                 | 12559                       | 85 878<br>64 249                                  | 1629                           |                  | 85 878<br>GL-878    | * Officer for day Jahr 1914.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| H re-gton Kealn .                                                       | 148<br>8090        | 165 27<br>627 00                                              |                      | 245 6           |                                        | 000 104.                           |                | 422 802<br>565,542 | 7.067                                            | 16.880<br>9.561   | 525                  | 4 655<br>15 550                                         | -                                                                         | 750 ·                          | 1,043 815                                      | 259 419                         | 1,385.41           | 2 285.7     |                                             | 40 64.2       | 286 146.6                    | 77                     | -             | 187.<br>857.                             | .198                                 | 1.20 OOK              | 977 15                     | 16 74                 | 12 11              | 8                                                           | 190 074                          | 420.711                  | 76.676         | 687 461                         | 17 103                                                                              | 1 876                                                             | - 1           | 194 927                              |                                | 3 697           | 552 9.5                     | 154.856 41                                        | 1.168 -                        | - 1:             | 96 014              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Herrogium Schlesien                                                     | 9 758              | 912 4                                                         | 2 89.33<br>01 204.40 |                 |                                        | 500 289<br>362 4,463               |                | 536 997<br>555.612 | -                                                | 2 950<br>19-044   | -                    | 47.143                                                  |                                                                           | _                              | 5,423.131                                      | -                               |                    | 8 345.:     | 228 607.6                                   |               | 70 4.3                       | S0 -                   |               | 978.                                     | .695 —                               | _                     | 978.6                      | ъ 36                  | 11.21              | 7 248.654                                                   | 1,742 580                        | 514 142                  | 122 091        | 2,024 290<br>833 816<br>390 142 | 1 823                                                                               |                                                                   | 2 278         | 515.700 14                           | (1945 54<br>4 087 18           | 1.020           | 835.627                     | 241.843 6<br>156 <u>2</u> 01 3                    |                                | 3                | 107 251             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Gefürstete Grafschaft Tiroi                                             | -                  | 287.7                                                         |                      | -               |                                        | 118 816                            |                | 387.870            | -                                                | 20 000            |                      |                                                         |                                                                           |                                |                                                | 19.476                          |                    |             | 893 70.0                                    |               |                              |                        |               |                                          | 267 -                                | 369 178.75            | 213 20                     |                       | 9,85               |                                                             | 29 502 9                         | 339,281<br>1 984 779     | 21.299         | 4,809.893                       |                                                                                     |                                                                   |               |                                      | 39 601 196                     | -               | 3 717:239 1                 |                                                   | sae                            |                  | 716 676             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Königreich Böhmen  königreich Datmatten                                 | 1 53               | 3 <b>467.8</b>                                                |                      | 92 3 420        |                                        |                                    |                | 589 857            | 1)<br>234                                        | 89,663<br>4 047   | 1 190                | 6 928<br>1 102                                          |                                                                           | 2 940                          | 143.960                                        | 1 195                           |                    | 10 47.      | 811 460.8                                   | 3)<br>8.3     | 714 -                        |                        |               | 517                                      | 7.355. —                             |                       | 617 4                      | 55 5                  | 1 44               | i 924                                                       | 3 6 6 6 6 5                      |                          |                | 102.816                         |                                                                                     |                                                                   | 1 075         | 16 107                               |                                |                 | 91 528<br>1 113             | 13.031                                            |                                |                  | 18.031 •            | II liciting pro 1912. Pro 1214 and 1915 nor<br>rbl algorithm. 7 Mil Job Banish edensicals geneland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gef. Grafsebaft Görz u. Gradisku                                        | n 2.               |                                                               | 40 17 9<br>69 36.5   |                 |                                        | 815 <b>22</b> 1<br>819 <b>29</b> 1 |                | 304 888<br>598 092 | 596                                              | 1,999<br>26.680   |                      | 4 452                                                   | 3 503                                                                     |                                | 234 55:<br>776 75:                             |                                 |                    |             |                                             | 24 !          | 1                            | .50 -                  | _             | - 501                                    | 1.546 —<br>1.778 —                   | *)<br>45.00           |                            | 78 18                 | 5.80               |                                                             | 3 544 479                        | 516 320                  | ñ 1 0G         | 1,066.808                       | _                                                                                   | 3 394                                                             | 2             |                                      |                                | 6.806           | 873 405                     |                                                   | -                              | 2                | y 37e 239           | f Generalia init den Franco II. terren<br>ert 90 000 k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Herzogtom Salzburg                                                      |                    |                                                               |                      | 52<br>85 621    | 957 148.<br>465 -                      |                                    |                | 929.890            |                                                  | 701<br>38 235     | 84 473               | 14 477                                                  |                                                                           |                                | 919-66<br>338.34                               | 394-880                         |                    |             | 004 124<br>186 2454                         |               | 881 6<br>340 10.0            | 900<br>210             | -             |                                          | 161 45.6                             |                       | 554 7                      |                       | **                 |                                                             | -                                | ř                        |                |                                 |                                                                                     | -                                                                 |               | -                                    | _                              | -               |                             | _                                                 | 901                            |                  |                     | Kenr Eiscibs «ngs angt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Gefürzigte Grafseliaft Yorariberg                                       | к.                 | 95 :                                                          | 92                   |                 |                                        |                                    | -              | -                  | -                                                |                   |                      |                                                         | -                                                                         | -                              |                                                |                                 |                    |             | .613 20                                     |               | 908 1.                       | 1                      |               | -                                        | 292                                  |                       | 95.9                       |                       |                    |                                                             | 5 2417395                        | -                        | 165 981        | 97, 201-                        | 17,115                                                                              |                                                                   | 3.981 3.3     | 889.766                              | - 45                           | 5.099 a         | 3 460 94s 1                 | 074 192 16                                        | 2138 -                         | - 1.9            | 28G 830             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Königreich Böhmen  Königreich Dalmatien .                               | , K                | 26 86.                                                        |                      | 94 2            | 1000                                   |                                    |                | 4.044              | -                                                | 3.950             | -                    | 8,727                                                   | -                                                                         | 5.739                          |                                                | _                               | -                  | 84          | .647 —                                      | Б.            | 111 12.5<br>785 ~            |                        | -             | - 40                                     | 3.832                                | 180 193.58            | 40.3                       | 32 -                  | -                  |                                                             | -                                | 1,181.459<br>—<br>56 191 | ***            | 67.163                          |                                                                                     |                                                                   |               |                                      | -                              | - 1)            | 41 555                      | - 56 447                                          |                                | -                | 56.417 <sub>M</sub> | 4) Hierron stad W.000 K von Ancherers<br>onfairess an des Univerlettung styrführt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Gef. Grafsebaft Görz u. Gradisk.                                        | . 14               | 14 226                                                        |                      | 80 78           | 625                                    |                                    |                |                    | 1,659                                            | 8.763             | 616                  |                                                         | -                                                                         |                                |                                                | 6 57 28                         | 84.4               | 56 75       |                                             | 862 40        | 198 23                       |                        |               | 245                                      |                                      | ')<br>45.00           |                            | 16 10                 |                    | 59.71                                                       | 4 75.882                         | 28.488                   | 16910          | 121 280                         | 1 1                                                                                 |                                                                   |               | 46,772                               | 4 016 9                        | 9 496           | 60 393                      |                                                   |                                | - t:             |                     | Clemelniam mil from Lander-Hilfererio<br>ert \$0.000 K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Herzegtem Salzburg .  Trient w. die Markgrafsehaft letri                |                    | 92 126<br>16 244                                              |                      |                 |                                        |                                    |                |                    |                                                  | 2.310             | 1                    |                                                         | 1                                                                         |                                |                                                |                                 | 153.5              |             |                                             |               |                              |                        |               |                                          |                                      | 50.00                 |                            |                       |                    | 1                                                           | _                                |                          |                |                                 |                                                                                     |                                                                   |               |                                      |                                |                 |                             |                                                   |                                | - 10             | 00.896              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                         | 141                | 50 18.185                                                     | å62 3,690.           | 011 24.300      | 833 1 45                               | 3 192 31.8                         | 28,210 6       | 11.276 746         | 25.256                                           | 417 030           | 494.77               | 145 858                                                 | 105.645                                                                   | 48.440                         | 6 52,665 8                                     | N 2,016.46                      | 55 948.5           | 11,000      | 683 6,097.                                  | 211 1 502     | .093 847.                    | 166 544                | 919 35        | 18,479                                   | 9,548 505                            | 378 1,247.3-          | 1 20.232 9                 | 62 649                | 172 9              | 99   3 001.99                                               | 1 12.068,185                     | 7,606.472                | 978 477        | 20.652.981                      | 59 187                                                                              | 18.111                                                            | 79 901 15.5   | 954 293   51                         | 19.168 748                     | 9.469 17        | .109,749 6                  | 244,690 49                                        | 0 681   31                     | 759 6 6          | 596,966             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                         | l                  | 2                                                             | 3                    |                 |                                        | 6                                  | 6              | 7                  | н                                                | 9                 | 10                   | 11                                                      | 19                                                                        | 18                             | 14                                             | 15                              | 16                 | 17          | 1 18                                        | 11            | 20                           | ) 21                   | 1 5           | 2 25                                     | 3 9                                  | 4 25                  | 26                         | 97                    | 28                 | 29                                                          | 80                               | 31                       | 82             | 33                              | 81                                                                                  | 85                                                                | 34            | 217                                  | 38 3                           | 19              | 40                          | 41 -                                              | 42 4                           | 3 4              | 11                  | 46                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

## Kassagebarung beim Kriegsfonds der Österreichischen

| Folio                                      | Post-Nr.             | Einnahmen                                                                                                             | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar     |    |
|--------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---------|----|
| Fo                                         | Po                   |                                                                                                                       | K                             | h | К       | h  |
| K   160   L   108                          | 3                    | guthaben                                                                                                              |                               |   | 459.194 | 50 |
|                                            | 7 8                  | Instandhaltung , 4.913.69<br>Normale Hausspesen . , 11.046.86 , 43.610.10                                             |                               |   | 111.419 | 92 |
| K<br>47<br>K<br>56<br>M<br>106             | 11                   | C. Statutenmäßige Beiträge.  Der Landes- und Frauenhilfs- und Zweigvereine <sup>1</sup> )                             |                               |   | 331:916 | 99 |
| K                                          |                      | D. Kriegseinnahmen.                                                                                                   |                               |   |         |    |
| 177                                        | 12<br>13             | Allgemeine Kriegs- spenden K 12,564.298·27  Spenden zu Gunsten der amerikanischen Mission , 64.081·50 K 12,628.379·77 | 740.060                       | _ |         |    |
| L<br>190<br>M<br>40<br>M<br>147<br>M<br>64 | 14<br>15<br>16<br>17 | Spenden für den Bau der Warenhalle im Hauptdepot                                                                      | 4.000                         | _ |         |    |
|                                            |                      | Transport K 12,948.588·18                                                                                             | 744.060                       | _ | 902.531 | 41 |

#### Gesellschaft vom Roten Kreuze

| lio                    | ost-Nr.  | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                      | Effekt<br>im Nei<br>werte | nn- | Bar       |
|------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----|-----------|
| Folio                  | Po       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | K                         | h   | K h       |
| M<br>150               | 3 4      | A. Normale Verwaltungskosten.  Gehalte, Quartiergelder und Diurnen¹) K 59.326·33 Personaleinkommensteuer, Neujahrsgelder etc. , 7.583·81 Kanzleiauslagen , 4.322·28 Magazinsauslagen , 330·69 Drucksorten und Buchbinderarbeiten , 7.345·56                                   |                           |     | 78.908 67 |
| M<br>153               | 6        | B. In Erfüllung des Gesellschaftszweckes.  a) Für den Frieden: Altersversicherungsprämien für Ange-                                                                                                                                                                           |                           |     |           |
|                        | 7 8      | stellte                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |     |           |
| M                      | 10       | Auslagen für das Organ "Das Rote<br>Kreuz" pro 1914 und 1915: " 3.137.56  b) Für die Kriegsvorbereitung:                                                                                                                                                                      | •                         |     | 38.483 6  |
| 151<br><u>K</u><br>149 | 12<br>13 | Instandhaltung und Adaptierung des Hauptdepots und der Wagendepots K 55.830·32 Verschiedene Ausgaben , , 3.435·86 Materialergänzung der Feldanstalten: Bakteriologisches Feld- laboratorium K 29.762·76 Gebirgsbrigade - Sanitätsanstalt , 554·63 Verfügbarer Reserve- vorrat | •                         |     | 89.784 5  |
| L<br>62                | 15       | C. Kriegsauslagen.  Verwaltungskosten der Zentrale 1) K 163.802·19  Verwaltungskosten des Hauptdepots 1)                                                                                                                                                                      |                           |     |           |
|                        |          | Transport K 337.417.14                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |     | 207 176 8 |

## Kassagebarung beim Kriegsfonds der Österreichischen

| Folio                       | Post-Nr. | E i n n a h m e n                                                                                                              | Effekter<br>im Nenr<br>werte |   | Bar        |    |
|-----------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|------------|----|
| Fo                          | Po       |                                                                                                                                | K                            | h | К          | 3  |
|                             |          | Transport K 12,948.588 <sup>-</sup> 18                                                                                         | 744.060                      | - | 902.531    | 41 |
| т                           |          | Eingänge aus verschiedenen Unter-<br>nehmungen:                                                                                |                              |   |            |    |
| $\frac{\mathrm{L}}{190}$    | 18       | Kalendervertrieb K 23.686.57                                                                                                   |                              |   |            |    |
| $\frac{K}{177}$             | 19       | Kriegsgefangenenkarten " 58.152·36                                                                                             |                              |   |            |    |
| $\frac{\mathrm{K}}{177}$    | 20       | Markenverkauf                                                                                                                  |                              |   |            |    |
| $\frac{\mathrm{M}}{151}$    | 21       | Inserate auf Brot- und                                                                                                         |                              |   |            |    |
| $\frac{\mathrm{M}}{146}$    | 22       | Mehlkarten , 21.007 — Suchblatt , 3.489 58                                                                                     |                              |   |            |    |
| $\frac{\mathrm{L}}{190}$    | 23       | Anderweitige Eingänge " 5.999·94 " 177 335·45                                                                                  |                              |   | 13,125.923 | 68 |
| $\mathbf{K} \frac{149}{59}$ | 1        |                                                                                                                                |                              |   | 31 824     | 35 |
| L 146<br>190                | ( 23     | F. Aus der Vermögensgebarung.                                                                                                  |                              |   |            |    |
| M                           | 25       |                                                                                                                                |                              |   |            |    |
| 141                         |          | K 120.000 — 4°/ <sub>o</sub> 50 jähr. Pfandbriefe<br>der ÖsterrUng. Bank K<br>K 4400 — 4°/ <sub>o</sub> Kronprinz Rudolf-Bahn- |                              |   |            |    |
|                             |          | Prioritäten                                                                                                                    |                              |   |            |    |
|                             |          | Bahn-Prioritäten                                                                                                               |                              |   |            |    |
|                             |          | Bahn-Prioritäten                                                                                                               |                              |   |            |    |
|                             |          | Zentralbahn-Prioritäten , 16.200 — K 4000 — 4º/ <sub>o</sub> Böhmische Westbahn-                                               |                              |   |            |    |
|                             | 26       | Prioritäten                                                                                                                    | ٠                            |   | 171.600    | -  |
|                             |          | 4°/ <sub>0</sub> 50 jähr. Pfandbriefe der Österr<br>Ung. Bank:                                                                 |                              |   |            |    |
|                             |          | K 950.000 - à K 91.50 K 869.250 -<br>, 150.000 - à , 91.75 , 137.625 -<br>, 170.000 - à , 92 , 156.400 -                       |                              |   |            |    |
|                             |          | K 1,163.275:— Abzüglich Effektenumsatzsteuer , 50 80                                                                           |                              |   | 1,163.224  | 20 |
|                             |          | Transport                                                                                                                      | 744.060                      |   | 15,395.103 | 59 |

#### Gesellschaft vom Roten Kreuze

| Post-Nr. | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Effekt<br>im Ner<br>wert | nn- | Bar     |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----|---------|
| Po       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | K                        | h   | K       |
| 17       | Transport K 337.417·14  Materialbeschaffung, eingeliefert an das Hauptdepot:  Kost und Labemittel . K 1,642·861·24  Verbandmittel , 2.343·840·53  Medikamente und Desinfektionsmittel , 537.939·58                                                                                                                                                     | •                        | •   | 207.176 |
|          | Ärztliche und Spital- requisiten " 850.998·03  Ausrüstungs- und Be- kleidungssorten für Personal " 13.308·33  Kücheneinrichtung, Badegarnituren, Me- dikamentenfeldkoffer, Sanitätsrucksäcke, Apothekerutensilien, Auslagen zur Erzeu- gung von Morphium- tabletten, Beleuch- tungs- u. Reinigungs- gegenstände u. dgl. " 367.072·49                   |                          |     |         |
| 18       | Bettensorten, Bettge- stelle und Wäsche . " 283.355·17  Krankenlagerungs- apparate für Eisen- bahnwagons " 251.422·82  Kälteschutzmittel " 50.849·41  Verpackungsmittel, Brennspiritus, Petro- leum " 24.991·34  K 6.366.638·94  abzüglich der Ein- gänge für abgegebene Materialien " 92.501·05 " 6.274.137·89  Ärztliche Requisiten und chirurgische |                          |     |         |
|          | Instrumente, eingeliefert an das Sanitätsreferat                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |     |         |
| 19       | Wäschebeschaffung, eingeliefert an die Wäschezentrale                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                          |     |         |
|          | Transport K 8,588.574.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                        | •   | 207.176 |

## Kassagebarung beim Kriegsfonds der Österreichischen

|       |          |                                                            |                              |   | 1 1. Marz 13 |     |
|-------|----------|------------------------------------------------------------|------------------------------|---|--------------|-----|
| Folio | Post-Nr. | E i n n a h m e n                                          | Effekten<br>im Nenn<br>werte |   | Bar          |     |
| F     | P        |                                                            | K                            | h | K            | h   |
|       | 27       | Transport  Durch Ankauf von:                               | 744.060                      |   | 15,395.103   | 59  |
|       |          | $4^{\circ}/_{0}$ 50 jähr. Pfandbriefe der Österr Ung. Bank | 758.200                      |   |              |     |
|       |          |                                                            | 1,502.260                    | - | 15,395.103   | 59  |
|       |          | G. Bestand am 1. März 1914 in:                             |                              |   |              |     |
| K     | - 28     | Wertpapieren                                               | 3 692 000                    |   |              |     |
| 2     |          | Kontokorrentguthaben und Bargeld                           | II .                         |   | 254.072      | 27  |
|       |          |                                                            |                              |   | 15 040 175   | 0.0 |
|       |          | Transport                                                  | 5,194.260                    | - | 15,649.175   | 86  |

#### Gesellschaft vom Roten Kreuze

| lio           | Post-Nr. | A u s g a b e n                                                                                                        |      | Effekte<br>im Nen<br>werte | n- | Bar     |     |
|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------|----|---------|-----|
| Folio         | Po       |                                                                                                                        |      | К                          | h  | K       | h   |
|               |          | Transport K 8,588.574·1                                                                                                | 1    | •                          |    | 207.176 | 85  |
|               | 20       | Auslagen für:<br>Freiwillige Sanitätsabteilungen , 275.212.4                                                           | 1    |                            |    |         |     |
|               |          | Bahnhoflabedienst K. 397.563.49<br>abzüglich Beitrag                                                                   |      |                            |    |         |     |
|               |          | der Herresverwaltung " 100.000:— " 297.563:4                                                                           | 19   |                            |    |         |     |
|               |          | Seespitalsschiffe                                                                                                      |      |                            |    |         |     |
|               | 1 11     | Hauptdelegierte und Delegierte " 29.207 3                                                                              | - 11 |                            |    |         |     |
|               |          | Feldspital Nr. 1 und 2                                                                                                 |      |                            |    |         |     |
|               | 20       | dek—Cilli                                                                                                              | 77   |                            |    |         |     |
|               | 26       | Felddepots Nr. 1, 4, 5, 7, 10 und Tirol ", 31.121.1                                                                    | 11   |                            |    |         |     |
|               | 1 (1     | Gebirgsbrigade-Sanitätsanstalten , 257.2                                                                               | 22   |                            |    |         |     |
|               | 1 11     | Sanitätszüge samt Zugsdepot , 261.931.5                                                                                | 56   |                            |    |         | -   |
|               | 29       | abzüglich Beitrag                                                                                                      |      |                            |    |         |     |
|               |          | des Generalinspektors<br>der freiw. Sanitätspflege 40.000 , 41.320 6                                                   | 67   |                            |    |         |     |
|               | 30       | Feldhilfs- und Labestationen , 60.071.7                                                                                | 70   |                            |    |         |     |
|               | 31       | Epidemiedienst                                                                                                         | 16   |                            |    |         |     |
|               | 32       | Lokalkrankentransportdienst: Referat K 5.816.46 Hilfslegion . 47.351.84 K 53.168.30                                    |      |                            |    |         |     |
|               |          | ab Beitrag der Heeres-                                                                                                 |      |                            |    |         |     |
|               |          | verwaltung <u>"</u> 50.000·— " 3.168·3                                                                                 |      |                            |    |         |     |
|               |          | Zentrale für Krankenpflege                                                                                             | 11   |                            |    |         |     |
|               |          | Auskunftsbureau (Kriegsschule) " 18.487.2                                                                              | 11   |                            |    |         |     |
|               |          | Abteilung für Ehrenmedaillen , 8.513.9                                                                                 | 1    |                            |    |         |     |
|               | 1 1      | Kriegsgefangene                                                                                                        | 33   |                            |    |         |     |
|               | 37       | Bahnhofhilfsstationen Csap—Lemberg,<br>Villach, Oderberg, Franzensfeste , 33.2617                                      | 73   |                            |    |         |     |
|               | 38       | Anschaffung von Betten, Bettensorten und Spitaleinrichtungsgegenständen für Vereins-Reservespitäler in Wien " 60.298-4 | 48   |                            |    |         |     |
|               | 39       | Anschaffung von Betten und Betten-<br>sorten zur leihweisen Überlassung                                                |      |                            |    |         |     |
|               |          | an die Reservespitäler des Wiener<br>k. k. Krankenanstaltsfonds " 96.750°C                                             | 66   |                            |    |         |     |
|               | 40       | Auslagen für die Mission des Amerikanischen Roten Kreuzes " 66.329 .                                                   | 57   |                            |    |         |     |
| P. C. Control |          | Transport K 10,249.197                                                                                                 | 24   |                            |    | 207.176 | 3 8 |

# Kassagebarung beim Kriegsfonds der Österreichischen für die Zeit vom 1. März 1914

|                         |                              |   | a at later 2 at |    |
|-------------------------|------------------------------|---|-----------------|----|
| Folio E i n n a h m e n | Effekten<br>im Nenn<br>werte | - | Bar             |    |
| F. D.                   | K                            | h | K               | h  |
| Transport.              |                              | h | 15,649.175      |    |
| Transport               | 5,194.260                    | - | 15,649.175      | 86 |
|                         |                              |   |                 |    |

#### Gesellschaft vom Roten Kreuze

| io                       | ost-Nr. | A u s g a b e n                                                                   |    |                    | im I | ekter<br>Nenr<br>erte |   | Bar        |    |
|--------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------|------|-----------------------|---|------------|----|
| Folio                    | Pos     |                                                                                   |    |                    | K    |                       | h | К          | h  |
|                          |         | Transport                                                                         | K  | 10,249.197.24      |      |                       |   | 207.176    | 85 |
|                          | 1 11    | Auslagen für Krankenhaltstationen Materialbeschaffung für Verschiedene            |    | 9.284·72<br>909·41 |      |                       |   |            |    |
|                          | 5 19    | Den Truppen und Anstalten zur<br>Verfügung gestellte Verbandmittel,               |    |                    |      |                       |   |            |    |
|                          | 44      | Spitaleinrichtung, Labemittel Ankaufeines Sanitätsautos K 16.406.70               | 77 | 469.944.52         |      |                       |   |            |    |
|                          |         | Ankauf eines Feldchirurgen-Kraftwagens " 62.604.27                                |    |                    |      |                       |   |            |    |
|                          | 1 1/    | 6 Gebirgsambulanzwagen " 10.231·20<br>Material für 12 Blessiertenwagen " 2.000·60 |    |                    |      |                       |   |            |    |
|                          | 48      | Nachschub für die Medi-<br>kamentenfeldkoffer                                     | 27 | 91.974.52          |      |                       |   |            |    |
|                          |         | Subventionen und Beiträge <sup>1</sup> )                                          |    |                    |      |                       |   | 10 049 500 | 00 |
| M<br>58                  |         | Verschiedene Auslagen                                                             |    | 18.638·42          | ٠    |                       |   | 12,243.566 | 99 |
| $\frac{\mathrm{K}}{133}$ | 52      | Auslagen für das Kriegsspendenblatt .                                             |    | 17.438 -           |      |                       |   |            |    |
| $\frac{L}{181}$          | 53      | Auslagen für Gedenkblätter                                                        | 77 | 13.634.74          |      |                       |   |            |    |
| M<br>147                 | 54      | Auslagen für die Nährmittelaktion im Felde                                        | "  | 36.777.60          |      |                       |   |            |    |
| $\frac{M}{40}$           | 55      | Auslagen für die Weihnachtsaktion im Felde 1915                                   | >7 | 39.870.75          |      |                       |   |            |    |
| M<br>65                  | 56      | Auslagen für die Hilfsaktion in Bulgarien                                         | 77 | 86.061.43          |      |                       |   |            |    |
| 1<br>95                  | 57      | Saldo der unverrechneten Vorschüsse .                                             | _  | 710.586.34         | •    |                       |   | 923.007    | 28 |
|                          |         | D. Verschiedene Ausgab                                                            | en | •                  |      |                       |   |            |    |
| K<br>  69                | 58      | Beschaffung von 3 Döckerbaracken für das Notstandsdepot                           | K  | 18.200 -           |      |                       |   |            |    |
| K                        | 59      | Anschaffung von Bureaueinrichtung                                                 |    | 15.155.80          |      |                       |   |            |    |
| 59                       | 100     | Auslagen für die Balkanhilfsaktion 1912/13                                        |    | 13.788.12          |      |                       |   |            |    |
|                          |         | Transport                                                                         | K  | 47.143.92          |      |                       |   | 13,373.751 | 12 |

## Kassagebarung beim Kriegsfonds der Österreichischen

| Folio<br>Post-Nr. | Einnahmen | Effekten<br>im Nenn<br>werte | - | Bar        |      |
|-------------------|-----------|------------------------------|---|------------|------|
| Fol Pos           | Transport | 5,194.260                    | h | 15,649.17  | h 86 |
|                   | Transport | 5,194.260                    |   | 15,649.175 | 86   |

#### Gesellschaft vom Roten Kreuze

| Folio                                                    | St-INI. | Ausgaben                                                                                                                                                                 |          |                                  | Effek<br>im N<br>wei | enn- | 4 | Bar        |    |
|----------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|----------------------|------|---|------------|----|
| Fo                                                       |         |                                                                                                                                                                          |          |                                  | K                    | 1:   |   | K          | h  |
| K 6                                                      | 31      | Transport Auslagen für die Adriaausstellung, Wien                                                                                                                        |          | 47.143.92                        |                      |      |   | 13,373.751 | 12 |
| $\frac{68}{L}$                                           | 32      | 1913                                                                                                                                                                     |          | 124·10<br>21.228·95              |                      |      |   |            |    |
| $\begin{vmatrix} 166 \\ \frac{L}{190} \end{vmatrix} 6$   | 33      | Diverses                                                                                                                                                                 | 77       | 7.654.51                         | •                    |      |   | 76.151     | 48 |
| M<br>141                                                 |         | E. Für die Vermögensgebar<br>Durch Verlosung von:<br>4% 50 jähr. Pfandbriefe der Österr                                                                                  | ·        |                                  |                      |      |   |            |    |
|                                                          |         | Ung. Bank                                                                                                                                                                | 11       | 120.000·—<br>4.400·—<br>16.200·— |                      |      |   |            |    |
|                                                          |         | 4º/ <sub>o</sub> Kaiser Franz Josef-Bahn-Prioritäten<br>4º/ <sub>o</sub> Galizische Karl Ludwig-Bahn-Pri-<br>oritäten<br>4º/ <sub>o</sub> Böhmische Westbahn-Prioritäten |          | 22.800 —<br>4.200·—              |                      |      |   |            |    |
|                                                          | 65      |                                                                                                                                                                          |          | 4.000                            | 1,270.0              |      |   |            |    |
|                                                          | 66      |                                                                                                                                                                          |          | 37.400                           | 1,210.               |      |   |            |    |
|                                                          |         | Prioritäten                                                                                                                                                              | "        | 700.—                            |                      |      |   |            |    |
|                                                          |         | Landeshypothekenanstalt                                                                                                                                                  | "        | 171.000·—<br>13.826·40           |                      |      |   |            |    |
|                                                          |         | K 500.000 — $5^{1/2}$ % I. österr. Kriegs-anleihe K 1200 — $5^{1/2}$ % III. österr. Kriegs-                                                                              |          | 484.375.—                        |                      |      |   |            |    |
|                                                          |         | anleihe                                                                                                                                                                  | <u>"</u> | 1.117·20<br>708.418·60           |                      |      |   |            |    |
|                                                          |         | Hiezu: Sensarie, Provision und Effektenumsatzsteuer                                                                                                                      | _ 27     | 29.78                            | •                    |      |   | 708.448    | 38 |
| K                                                        | 67      | F. Bestand am 29. Februar<br>Wertpapiere bei der:                                                                                                                        |          | 16.                              | 1,441                | 600  |   | 14,158.350 | 98 |
| $ \begin{array}{c c} 25 \\ K \\ \hline 141 \end{array} $ |         | ÖsterrUng. Bank, Depositenabteilung<br>Allgem. Österr. Boden-Kreditanstalt                                                                                               |          |                                  | 3,752                | .660 |   |            |    |
|                                                          |         |                                                                                                                                                                          | Tr       | ansport                          | 5,194                | 260  |   | 14,158.350 | 98 |

### Kassagebarung beim Kriegsfonds der Österreichischen

| Folio<br>Post-Nr. | Einnahmen | Effekten<br>im Nenr<br>werte | l<br>1- | Bar        |    |
|-------------------|-----------|------------------------------|---------|------------|----|
| Fo                |           | K                            | h       | K          | h  |
|                   | Transport | 5,194 260                    |         | 15,649.175 | 86 |
|                   |           |                              |         |            |    |
|                   |           |                              |         |            |    |
|                   |           | 5 104 900                    |         | 15,649.175 |    |

#### Gesellschaft vom Roten Kreuze

bis 29. Februar 1916.

| lio                                                                           | st-Nr. | A u s g a b e n                                                                      |                                                           | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar          |    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------------|----|--|
| Fo                                                                            | Po     |                                                                                      |                                                           | К                             | h | К            | h  |  |
| oilod<br>K<br>24<br>K<br>116<br>K<br>22<br>K<br>21<br>K<br>23<br>K<br>20<br>L | 68     | Allgem. Österr. Boden-Kreditanstalt . K Österr. Kreditanstalt für Handel und Gewerbe | 226.463·— 9.436·— 246.403·— 93.618·81 136.580·69 45.072·— |                               |   | К 14,158.350 |    |  |
| 103                                                                           |        | Österreichisch-Ungarischen Bank ,                                                    |                                                           |                               |   |              |    |  |
| K   16                                                                        |        | Ersten österreichischen Sparkasse "                                                  | 6.100.—                                                   |                               |   |              |    |  |
| M<br>98                                                                       |        | Postsparkassenamt, Konto 19.215                                                      | 684.708.31                                                |                               |   |              |    |  |
| M<br>144                                                                      |        | " " 143.455 "                                                                        | 3.529.58                                                  |                               |   |              |    |  |
| M<br>99                                                                       |        | " " 144.553 "                                                                        | 21.120.—                                                  |                               |   |              |    |  |
| K                                                                             |        | In der Gesellschaftskassa :                                                          | 6.837.13                                                  |                               |   |              |    |  |
| <b>1</b> 3                                                                    | CO     | Hievon die Lasten:                                                                   | 2,013.213.49                                              |                               |   |              |    |  |
| K                                                                             | 69     | Allgem. Österr. Boden-Kreditanstalt für                                              | 4.5                                                       |                               |   |              |    |  |
| 138<br>M                                                                      |        | Effektenbelehnung K 336.695.83 Fremde Gelder 3.720.67                                |                                                           |                               |   |              |    |  |
| 48<br>M                                                                       |        | Gebunden f. diverse Fonds , 181.972:11 ,                                             | 599 388-61                                                |                               |   | 1,490.824    | 88 |  |
| 141                                                                           |        | gending in diverse rollus , 101.012 11 ,                                             | 022.000 01                                                |                               | - | 15,649.175   |    |  |
|                                                                               |        |                                                                                      |                                                           |                               |   |              |    |  |

4

## Kassagebarung beim Kriegsfonds der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze

für die Zeit vom 1. März 1914 bis 29. Februar 1916.

| Folio | ost-Nr. |                                                                                                                                                                           | Effekter<br>im Nenr<br>werte |   | Bar       |    |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|-----------|----|
| Fo    | $P_0$   |                                                                                                                                                                           | K                            | h | K         | h  |
|       |         | Anmerkung.  Stand der Wertpapiere und Barschaften:                                                                                                                        |                              |   |           |    |
|       |         | Mit Beginn am 1. März 1914                                                                                                                                                | 3,692.000                    | - | 254.072   |    |
|       |         | Mit Schluß am 29. Februar 1916                                                                                                                                            | 3,752.660                    |   | 1,490.824 |    |
|       |         | Somit Vermehrung                                                                                                                                                          | 60.660                       |   | 1,236,752 | 61 |
|       |         | Diesen Aktiven standen am 29. Februar 1916 gegenüber:  1. Schulden für bestellte aber nicht bezahlte, teils schon gelieferte, teils noch nicht gelieferte Materialien per |                              |   |           |    |
|       |         | zirka                                                                                                                                                                     | •                            |   | 700.000   |    |
|       |         | 2. Verschiedene sonstige Schulden per zirka                                                                                                                               |                              |   | 390.000   | _  |
|       |         |                                                                                                                                                                           |                              |   | 1,090.000 |    |
|       |         |                                                                                                                                                                           |                              |   |           |    |

Wien, im April 1916.

Für die Kontrolle: Wilhelm v. Boschan m. p. Für die Buchhaltung: Friedrich Edler v. Schmid m. p.

#### Details zu den Einnahmen:

#### Zu Post-Nr. 9. Statutenmäßige Beiträge der:

| 3                                              |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Landes- und Frauenhilfsvereine:                |               |
| Bukowina pro 1914 u. 1915 K —                  |               |
| Galizien , 1913 K 2.857.09                     |               |
| " " 1914 u. 1915 <u>" – " 2.857</u>            | 09            |
| Kärnten " 1914 " 1915 " —                      |               |
| Krain " 1914 " 1915 " —                        |               |
| Mähren " 1914 " 1915 " —                       |               |
| Schlesien " 1914 " 1915 " —                    |               |
| Steiermark , 1914 , 1915 , —                   |               |
| Tirol , 1913 K 314·73                          |               |
| " " " " " " " " " " " " " " " " " " "          | 73 K 3.171·82 |
| 7 7 7 7 7 7                                    |               |
| Landeshilfsvereine:                            |               |
| Böhmen pro 1914 K 3.914·82                     |               |
| " " " " " — K 3.914"                           | 82            |
| Dalmatien , 1914 u. 1915 , —                   |               |
| Görz u. Gradiska " 1914 " 1915 " —             |               |
| Oberösterreich " 1914 " 1915 " —               |               |
| Salzburg , 1914 K 587:31                       |               |
| "                                              | 31            |
| Triest u. Istrien " 1914 K 611.96              |               |
| , , 1915 <u>,          </u> , 611 <sup>.</sup> | 96            |
| Vorarlberg , 1914 u. 1915                      | , 5.114.09    |
|                                                |               |
| Frauenhilfsvereine:                            |               |
| Böhmen pro 1914 K 4.647.79                     | 30            |
| " " 1915 " — K 4.647·                          | 79            |
| Dalmatien , 1913 K 104·04                      |               |
| " " 1914 u. 1915 * " " 104°                    | 04            |
| Görz u. Gradiska " 1914 K 369·15               |               |
| " " " 1915 <u>"</u> 453·81 " 822·              | 96            |
| Oberösterreich " 1914 K 895.94                 |               |
| " $"$ $"$ $"$ $"$ $"$ $"$ $"$ $"$ $"$          | 94            |
| Salzburg , 1914 K 408.73                       |               |
| , 1915 , — , 408.                              | 73            |
| Triest u. Istrien " 1914 u. 1915 " —           | , 6.879.46    |
| Patriot. Hilfsverein für Nieder-               |               |
| österreich pro 1914 u. 1915                    | • 27          |
|                                                |               |
| Zweigverein in:                                |               |
| Breslau pro 1914 K 1.182                       |               |
| Florianopolis , 1913                           | 96 " 1.281.96 |
|                                                | K 16.447·33   |
|                                                |               |

#### Details zu den Ausgaben.

#### Zu Post-Nr. 1. Gehalte, Quartiergelder und Diurnen (für 2 Jahre).

| Zu Post-Nr. 1.  | Gehalte, Quartiergelder und Diurnen (für 2 Jahre).      |               |
|-----------------|---------------------------------------------------------|---------------|
|                 | a) Zentrale:                                            |               |
|                 | 1 Bundessekretär K 15.166 <sup>-</sup> 50               |               |
|                 | 1 Vorstand des Sanitätsreferates , 2.500·—              |               |
|                 | 1 Oberbuchhalter                                        |               |
|                 | 1 Buchhalter                                            |               |
|                 | 1 Kassabeamter †                                        |               |
|                 | 1, 3.459.96                                             |               |
|                 | 1 Konzeptsbeamter †                                     | 38            |
|                 | 1 ,, 1.844:32                                           | - 0           |
|                 | 1 Kanzleibeamtin                                        | - 1           |
|                 | 1 Kanzleihilfskraft                                     |               |
|                 | 1 Kanzleidiener                                         | F 40 00 7 4 5 |
|                 | 1 " <u>" 2.980</u> .—                                   | K 48.287·18   |
|                 | b) Hauptdepot:                                          |               |
|                 | 1 Depotverwalter                                        |               |
|                 | 1 Magazineur                                            |               |
|                 | 1 Depotdiener                                           |               |
|                 | 1 Kanzleihilfskraft                                     | , 11.039.15   |
|                 |                                                         | K 59.326·33   |
| Zu Post-Nr. 14. | Verwaltungskosten der Zentrale.                         | 22 001020 00  |
|                 |                                                         | Ø.            |
|                 | Bereitschaftszulage an Festangestellte:                 |               |
|                 | 1 Bundessekretär K 2.328 —                              |               |
|                 | 1 Vorstand des Sanitätsreferates " 1.500—               | .             |
|                 | 1 Depotverwalter                                        | Page 1        |
|                 | 1 Konzeptsbeamter                                       |               |
|                 | 1 Oberbuchhalter                                        |               |
|                 | 1 Kanzleibeamtin                                        |               |
|                 | 1 Magazineur                                            |               |
|                 | 1 Depotdiener, 2 Kanzleidiener, 1 Haus-                 |               |
|                 |                                                         | K 13.779·—    |
|                 |                                                         |               |
|                 | Diurnen, Honorare und Remunerationen:                   |               |
|                 | 1 Vorstand d. Sanitätsreferates, einm. Remun. K 8.000.— |               |
|                 | 1 Konzeptsbeamter " " " 3.200—                          |               |
|                 | 2 Angestellte , , , , , 600 —                           |               |
|                 | 11 männliche Hilfskräfte , 4.863—                       |               |
|                 | 41 weibliche " <u>" 34.728·02</u>                       | ,, 51.391.02  |
|                 | Neujahrsgelder an provisorische Angestellte pro         | ):            |
|                 |                                                         |               |
|                 | 1915                                                    | K : 4.750:    |
|                 |                                                         | K 4.750 —     |
|                 | Transport                                               | K 69.920.02   |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Transport                                                                                                       | K 69.920.02                                                                                                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Pensionsbeiträge für provisorische Ange Stenographenhonorare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | estellte                                                                                                        | , 1.623:—<br>, 830:—<br>, 5.488:—                                                                                                             |
| K                | Canzleibedürfnisse:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|                  | Papier und Kuverte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ; 20.757·13<br>, 5.968·90<br>, 3.878·16<br>, 10.350·48<br>, 13.729·81<br>, 4.491·74<br>, 1.311·04<br>, 1.829·30 |                                                                                                                                               |
| V                | Verschiedene Auslagen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|                  | Fracht-, Zoll- und ähnliche Spesen . Mietzins für Wohnung 3 im Gesellschaftsh Bürospesen der Auskunftsstelle Tuchlaube Versicherungsprämie für Kanzleieinrichte Hausfahnen und deren Reparatur                                                                                                                                                                                     | aus " 1.950·— en 7 " 2.965·07 ung " 333·41 " 555·28                                                             |                                                                                                                                               |
|                  | Verschiedenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>"</u> 848.64                                                                                                 | " 7.589·44<br>K 163.802·19                                                                                                                    |
| Post-Nr. 15. Ver | waltungskosten des Hauptdepots.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                 | K 103.002 13                                                                                                                                  |
|                  | Fracht, Zoll und Verzehrungssteuern Abzüglich Refundierungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                 |                                                                                                                                               |
|                  | Honorare, Remunerat. und Trinkgelder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | an:                                                                                                             |                                                                                                                                               |
|                  | Einen provisorisch angestellten Magazinsdiener Diverse Auslagen für Kommandierte und Pfadfin Fahrt- und Reisespesen Beheizung und Beleuchtung Kanzleiauslagen, Drucksorten und Papi Telephonauslagen Reinigungsauslagen Pferde- und Stallauslagen Instandsetzung von Inventar und Mate Versicherungsprämie Auslagen der photographischen Gruppe Augenschein- und Kanzleitaxen etc. | ier                                                                                                             | 4.770·51<br>, 1.430·95<br>, 513·22<br>, 4.897·32<br>, 1.268·65<br>, 426·82<br>, 223·44<br>, 1.147·48<br>, 15.047·77<br>, 3.026·13<br>, 215·55 |

| Zu Post-Nr. 16. | Automobilbetrieb für Krankentransport, Dienstfahrten und Frachten verkehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 | Benzin u. dgl., Öl und Fett       K 66.409 40         Automäntel und Schläuche       " 33.801 3         Remunerationen an Fahrmänner       " 4.651 —         Reparaturen       " 2.162 —         Versicherungsprämien       " 764 —         Garagierung       " 231 29         1 Ledersakko       " 180 —         Zoll- und Mietauslagen       " 170 90         K 108.369 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zu Post-Nr. 49. | Subventionen und Beiträge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                 | Zur Ausgestaltung der Bedürfnisse in ärarischen Sanitäts-         anstalten an die Landes- und Frauenhilfsvereine für:         Böhmen       K 244.400 —         Galizien       " 80.600 —         Kärnten       " 43.100 —         Krain       " 27.100 —         Mähren       " 117.100 —         Niederösterreich       " 212 300 —         Oberösterreich       " 34.900 —         Salzburg       " 18.300 —         Schlesien       " 21.800 —         Steiermark       " 85.100 —         Tirol       " 105.200 —         Vorarlberg       " 10.100 — K 1,000.000 —         Für Labezwecke an:       K 2.000 —         Labedienstkomitee in Dzieditz       K 2.000 —         Zweigverein in Gmünd       " 2.500 —         " WrNeustadt       " 2.000 — |
|                 | " "Böhm.·Trübau " 2.500·—  Gräfin Schönborn für Baracke in Munkacz " 200·—  Rittmeistersgattin H. Vačka für Station  Rzeszow " 200·—  K. u. k. Intendanz in Mostar " 500· " 10.400·—  Für die Kriegsgetangenenaktion an:  Internationales Komitee in Genf K 4.000·—  Prinzessin Ypsilanti in Athen " 5.000·— " 9.000·—  Patriotischer Hilfsverein für Niederösterreich K 200.000·—  Für seine Tuberkulosenaktion " 50.000·— " 250.000·—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | Dem Türkischen Roten Halbmond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Transport K1,                                           | 354.400.— |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Dem Leopoldinum für militärisch-orthopädische Zwecke "  | 1.000     |
| Dem Wiener Schwesternverband                            | 200.—     |
| Dem bürgerlichen Scharfschützenkorps in Olmütz für      |           |
| die Reparatur einer Brücke                              | 400.—     |
| Dem Dr. H. Schwerdtner für das Wiener Zander-Institut " | 1.000.—   |
| Der Direktion des Österreichischen Pfadfinderkorps "    | 1.000.—   |
| Dem Stationskommando in Kronau zur Beschaffung eines    |           |
| Kinoapparats                                            | 1.000 -   |
| Der Frau Dr. Risa für das Epidemiespital in Krakau.,    | 1.500 -   |
| Dem Landeshilfsvereine für Salzburg zur Beschaffung     |           |
| von Apparaten für Heilgymnastik                         | 2.500.—   |
| Dem Adria-Hospiz für 6 Freiplätze                       | 2.000.—   |
| Dem k. u. k. Reservespital in Usora                     | 1.000 -   |
| Der k. u. k. Krankenhaltstation in Oderberg für die An- |           |
| lage zweier Warmwasseranlagen                           | 1.200     |
| Der k. u. k. 55. InfTruppDivSanitAnstalt für die        |           |
| Flecktyphusbaracke in Slavko                            | 200.—     |
| Der Hilfsaktion für die Kinder schwerverwundeter Sol-   |           |
| daten in den Wiener Spitälern                           | 1.400'-   |
| K1.9                                                    | 368.800:— |

#### Fonds der Österreichischen Gesellschaft vom

|        | .:          |                                                                                                                                                                                        | Effekte<br>im Ner |   | Bar         |    |
|--------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---|-------------|----|
| Folio  | Post-Nr     | Einnahmen                                                                                                                                                                              | werte             |   | <b>D</b> ar |    |
| F      | P(          |                                                                                                                                                                                        | К                 | h | к           | h  |
| K<br>9 |             | Bestand am 1. März 1914.                                                                                                                                                               |                   |   |             |    |
|        | 1           | Laut Gebarungsausweis pro 1913/14                                                                                                                                                      | . 153.600         | - | 111.571     | 40 |
|        |             | Interessen.                                                                                                                                                                            |                   |   |             |    |
|        | 2<br>3<br>4 | Couponzinsen von den Obligationen                                                                                                                                                      | 3                 |   |             |    |
|        |             | K 15.652.8                                                                                                                                                                             | 5                 |   |             |    |
|        | 5           | Abzüglich Verwaltungsgebunr an die Depositenabteilung der ÖsterrUng. Bank . " 153.6                                                                                                    | <u>o</u> .        |   | 15.499      | 25 |
|        |             | Beiträge.                                                                                                                                                                              |                   |   |             |    |
|        | 6           | Vom Kriegsfonds pro 1914, laut Bundesversammlungsbeschluß vom 19. Mai 1901, von den eingegangenen statutenmäßigen Jahresbeiträgen der Landes-Frauenhilfsvereine im Jahre 1913, 30% von |                   | } |             |    |
|        |             | K 27.233·57                                                                                                                                                                            | 7                 |   | -           |    |
|        | 7           | Vom Kriegsfonds per 1914, laut Bundesversammlungsbeschluß vom 31. Mai 1912, zur Stärkung des Fondseinkommens im Jahre 1914, die 3. Beitragsquote " 10.000 –                            |                   |   |             |    |
|        |             | K 18.170·0                                                                                                                                                                             | 7                 |   |             |    |
|        | 8           | Vom k. k. Ministerium des Innern, zu den<br>Kosten der Bereithaltung des Depot-<br>materials für den Notstandsdienst, pro                                                              |                   |   |             |    |
|        |             | 1. Juli 1914 bis 30 Juni 1916                                                                                                                                                          | -                 |   | 58.170      | 07 |
|        |             | Diverse Einnahmen.                                                                                                                                                                     |                   |   |             |    |
|        | 9           | K. k. niederösterreichische Statthalterei pro<br>Refundierung der Auslagen für Repara-<br>turen der Desinfektionsapparate                                                              | •                 |   | 256         |    |
|        |             |                                                                                                                                                                                        |                   |   |             |    |
|        |             |                                                                                                                                                                                        |                   |   |             |    |
|        |             |                                                                                                                                                                                        | }                 |   |             |    |
|        |             | Transport.                                                                                                                                                                             | .   153.600       |   | 185.496     | 72 |
|        |             |                                                                                                                                                                                        |                   |   |             |    |

### Roten Kreuze für Hilfeleistung im Frieden

| io          | Post-Nr.              | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                     | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | im Nenn- |    | Bar |  |
|-------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|----------|----|-----|--|
| Fo          | Pos                   |                                                                                                                                                                                                                     | К                             | h | К        | h  |     |  |
| oilo4 Kolio | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | Instandhaltung, Bereithaltung und Deponierung des Depotmaterials.  Fracht, Arbeitslöhne und Verpackung bei Neuanschaffungen und bei Hilfsaktionen Reparatur und Instandsetzung des im Gebrauche gewesenen Materials |                               |   | K 8.513  | 30 |     |  |
|             | 23                    | für Kärnten, Nachlaß der<br>Darlehensschuld vom Jahre<br>1908, wegen Errichtung des<br>Pflegerinnenheims K 20.000.—                                                                                                 |                               |   | 62.800   |    |     |  |
|             |                       | Transport                                                                                                                                                                                                           | 11                            |   | 71.313   | 30 |     |  |

#### Fonds der Österreichischen Gesellschaft vom

für die Zeit vom 1. März 1914

| Folio<br>Post-Nr | Einnahmen   | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   |         |    |
|------------------|-------------|-------------------------------|---|---------|----|
| 10               | 4           | K                             | h | K       | h  |
|                  | Transport . |                               |   | 185.496 |    |
|                  |             | 153.600                       |   | 185.496 | 72 |

Wien, im März 1916.

#### Roten Kreuze für Hilfeleistung im Frieden

bis 29. Februar 1916.

| 010   | Post-Nr. | A u s g a b e n                                                                                                                                                                     |         | n<br>n- |         |    |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|----|
| Folio | Po       |                                                                                                                                                                                     | К       | h       | K       | h  |
|       |          | Transport                                                                                                                                                                           |         |         | 71.313  | 30 |
|       |          | Sonstige Auslagen.                                                                                                                                                                  |         |         |         |    |
|       |          | Ankauf von Verbandmitteln und Spitalsein-<br>richtungsgegenständen für das Krankenhaus<br>in Mies                                                                                   |         |         |         |    |
|       | 25       | Bankspesen                                                                                                                                                                          |         | ٠       | 71      | 20 |
|       |          | Bestand am 29. Februar 1916.                                                                                                                                                        |         |         |         |    |
|       |          | In der DepAbt. der ÖsterrUng. Bank.                                                                                                                                                 |         |         |         |    |
|       | 26       | 4°/ <sub>o</sub> Mährisch-Schlesische Zentralbahn-Prioritäten, Jänner-Juli                                                                                                          |         |         | :       |    |
|       | 27       | 4°/ <sub>o</sub> Galizische Karl Ludwig-Bahn-Prioritäten,<br>Jänner-Juli                                                                                                            |         |         |         |    |
|       | 28       | 4°/ <sub>o</sub> Kaiser Ferdinand-Nordbahn-Prioritäten,<br>März-September                                                                                                           |         |         |         |    |
|       | 29       | 4°/ <sub>o</sub> Mährische Grenzbahn-Prioritäten, März-<br>September                                                                                                                |         |         |         |    |
|       |          | 4º/ <sub>o</sub> Kaiser Franz Josef - Bahn - Prioritäten,<br>April-Oktober                                                                                                          |         |         |         |    |
|       | 31       | 4º/ <sub>0</sub> Kaiser Ferdinand-Nordbahn-Prioritäten,<br>Juni-Dezember                                                                                                            | 153.600 | _       |         |    |
|       | 32       | Beim Frauenhilfsverein für Oberösterreich<br>und oberösterr. Landeshilfsverein: ob der<br>Realität, EZ. 2286 in Linz, grundbücherl.<br>sichergestellte Darlehensforderung K 20.000— |         |         |         |    |
|       | 33       | Beim Landes- und Frauenhilfsverein für Galizien: gegen Schuldschein sichergestellte Darlehensforderung                                                                              | -       |         |         |    |
|       | 34       | Kriegsfonds der Gesellschaft: Kontokorrentguthaben                                                                                                                                  |         |         |         |    |
|       | 35       | Bei der Zentralsparkasse der Gemeinde Wien auf Sparkassabuch Nr. 49.188 " 1.053 80                                                                                                  |         |         | 114.112 | 22 |
|       |          |                                                                                                                                                                                     | 153.600 | -       | 185.496 | 72 |
|       |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |    |

Für die Kontrolle: Wilhelm v. Boschan m. p. Für die Buchhaltung: Friedrich Edler v. Schmid m. p.

## Kaiser Franz Joseph-Jubiläumsfonds der

für die Zeit vom 1. März 1914

|            |          | Tut uto                                                                    | Zeit vom                    | _L _L • | THE TOTAL | 711  |
|------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|-----------|------|
| Folio      | Post-Nr. | E i n n a h m e n                                                          | Effekter<br>im Nen<br>werte |         | Bar       |      |
| E          | Pe       |                                                                            | K                           | h       | K         | h    |
| <u>K</u> 3 | 1        | Bestand am 1. März 1914.  Laut Gebarungsausweis pro 1913/14                | 648.120                     |         | 9.495     | 87   |
|            |          | Todayana                                                                   |                             |         |           |      |
|            | 2 3      | Couponzinsen von den Obligationen K 60.045·20 Kontokorrentzinsen           |                             |         |           |      |
|            | 4        | Abzüglich Depotgebühren an die Depositen-<br>abteilung der ÖsterrUng. Bank |                             |         | 60.730    | 07   |
|            |          | Spenden.                                                                   |                             |         |           |      |
|            | 5        | Frau Anna Knöpl                                                            | •                           |         | 60        |      |
|            |          | Aus der Vermögensgebarung.                                                 |                             |         | ·         |      |
|            | 6        | Durch Verlosung von:  K 200'— 4°/ <sub>0</sub> 1860er Staatslos            |                             | *       | 232       |      |
|            |          |                                                                            | 648.120                     |         | 70.517    | 7 94 |
|            |          |                                                                            | 040.120                     |         | 10.511    | 04   |
|            |          |                                                                            |                             |         | 1         |      |

Wien, im März 1916.

#### Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze

| Folio  | Post-Nr.                                           | A u s g a b e n                                                                                            | Effekter<br>im Nen<br>werte |      | Bar            |      |
|--------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|----------------|------|
| E      | Po                                                 |                                                                                                            | K                           | h    | K              | h    |
| K<br>3 | 1 2                                                | Unterstützungen pro 1914/15  dauerndan:  4 invalide Offiziere K 720.—  98 " Soldaten " 8.460.— K 9.180.—   |                             |      |                |      |
|        | 3 4                                                | wiederkehrend an:  3 invalide Offiziere K 250.— 78 " Soldaten " 2.710.— " 2.960.— einmalig an:             |                             |      |                |      |
|        | 5 6                                                | 1 invaliden Offizier K 60:—<br>69 invalide Soldaten " 2.140:— " 2.200:—                                    |                             |      | 14.340         |      |
|        | 7 8                                                | Unterstützungen pro 1915/16  dauerndan:  4 invalide Offiziere K 720.— 128 " Soldaten " 11.180.— K 11.900.— |                             |      |                |      |
|        | 9 10                                               | wiederkehrend an:  2 invalide Offiziere K 150.— 62 " Soldaten " 2.260.— " 2.410.— einmalig an:             |                             |      |                |      |
|        |                                                    | 49 invalide Soldaten " 1.600—<br>Für die Vermögensgebarung.  Durch Verlosung von 4% 1860er Staatslos       | 200                         | )    | <b>1</b> 5.910 |      |
|        | 14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>2: | 1860er Staatslose, 1 à K 1000, 1 à K 200 . " 1.200 —                                                       |                             |      |                |      |
|        | 1                                                  | 1 Stück Österr. Rotes-Kreuz-Los, Em. 1882, 20:— Barguthaben auf Kriegsfonds                                |                             | 0  - | 40.267         | 7 94 |
|        |                                                    |                                                                                                            | 648.12                      | 0    | 70.51          | 7 94 |
|        |                                                    |                                                                                                            | nob bolter                  |      | 1              |      |
|        |                                                    | Für die Kontrolle:  Wilhelm v. Boschan m. p.  Für die B  Friedrich Edler                                   |                             |      | m. p.          |      |

## Erzherzog Karl Ludwig-Militär-Witwen- und Waisen-Unterstützungsfonds

für die Zeit vom 1. März 1914

| Folio | Post-Nr. | E i n n a h m e n                                                              | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar    |      |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------|------|
| Fo    | Po       |                                                                                | K                             | h | К      | h    |
| K 28  | 1        | Bestand am 1. März 1914.  Laut Gebarungsausweis pro 1913/14                    | 170.800                       |   | 3.512  | 97   |
|       |          | Interessen.                                                                    |                               |   |        |      |
|       | 2 3      | Couponzinsen von den Obligationen K 14.008'— Kontokorrentzinsen                |                               |   |        |      |
|       | 4        | Abzüglich Depotgebühren an die Depositenabteilung der ÖsterrUng. Bank " 171.40 | . •                           |   | 14.148 | 64   |
|       |          | Spenden.                                                                       |                               |   |        |      |
|       | 5        | Wolfgang Salzberg                                                              | •                             |   | 242    | _    |
|       |          |                                                                                |                               |   |        | jør. |
|       |          |                                                                                |                               |   |        |      |
|       |          |                                                                                |                               |   |        |      |
|       |          |                                                                                |                               |   |        |      |
|       |          |                                                                                | 170.800                       |   | 17.903 | 61   |
|       |          |                                                                                |                               |   |        |      |

Wien, im März 1916.

#### der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze

bis 29. Februar 1916.

| Folio  | Post-Nr.          | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Effekte<br>im Nen<br>werte |   | Bar    |    |
|--------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------|----|
| Fo     | Po                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | K                          | h | К      | h  |
| K   28 | 1                 | Unterstützungen pro 1914/15  dauerndan: 23 Witwen und Waisen                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |   |        |    |
|        | 2                 | wiederkehrend an: 6 Witwen und Waisen                                                                                                                                                                                                                                                                                |                            |   |        |    |
|        | 3                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |   | 4.660  | -  |
|        | 4                 | wiederkehrend an:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                            |   |        |    |
|        | 6                 | einmalig an:  56 Witwen und Waisen                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                            |   | 5.130  |    |
|        | 7<br>8<br>9<br>10 | In der DepAbt. der OsterrUng. Bank:  4º/ <sub>o</sub> konv. stfr. Kronenrente, Jänner-Juli . K 110.000 —  4º/ <sub>o</sub> Österr. Kronenrente, März-September . " 17.200 —  4º/ <sub>o</sub> Kronpr. Rudolf-BPriorit., April-Oktober " 3.600 —  4º/ <sub>o</sub> konv. stfr. Kronenrente, Mai-November . " 40.000 — | 170.800                    |   |        |    |
|        | 11                | Barguthaben auf Kriegsfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                            |   | 8.113  |    |
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 170.800                    |   | 17.903 | 61 |
|        |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                            |   | į.     |    |

Für die Kontrolle: Wilhelm v. Boschan m. p.

Für die Buchhaltung: Friedrich Edler v. Schmid m. p.

#### August Pregler-Grundeler

für die Zeit vom 1. März 1914

| Folio  | ost-Nr.          | Einnahmen                                                                         | Effekte<br>im Nen<br>werte | _ | Bar    |    |
|--------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------|----|
| Fc     | Po               |                                                                                   | K                          | h | K      | h  |
| K<br>5 | 1<br>2<br>3<br>4 | Bestand am 1. März 1914                                                           | 244.400                    |   | 342    | 08 |
|        |                  | K 20.107·15                                                                       |                            |   |        |    |
|        | 5                | Abzüglich Depotgebühren an die Depositen-<br>abteilung der ÖsterrUngar. Bank      |                            |   | 19.857 | 38 |
|        | 6                | Durch Verlosung von:  K 2000 — 4°/ <sub>0</sub> Kronprinz Rudolf-Bahn-Prioritäten |                            |   | 2.000  |    |
|        | 7                | Durch Ankauf von:  4% Kronprinz Rudolf-Bahn-Prioritäten, April-Oktober            | 6.400                      |   |        |    |
|        |                  |                                                                                   | 250.800                    | - | 22.199 | 46 |
|        |                  |                                                                                   | 1                          |   |        |    |

Wien, im März 1916.

Beilage VII.

## Epidemiepflegerinnen-für die Zeit vom 1. März 1914

| Folio       | Post-Nr. | E i n n a h m e n       | Bar<br>K             | b        |
|-------------|----------|-------------------------|----------------------|----------|
| <u>K</u> 12 | 1 2 3    | Bestand am 1. März 1914 | 10.289<br>429<br>237 | 98<br>53 |
|             |          | Wien, im März 1916.     | 10.956               | 75       |

## v. Grünbach-Stiftung bis 29. Februar 1916.

| Folio | ost-Nr.          | Ausgaben                                                                                                                                                                                      | Effekte<br>im Nen<br>werte | n-  | Bar    |    |
|-------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|--------|----|
| =     | P                | ·                                                                                                                                                                                             | K                          | h   | K      | h  |
| K 5   | 1<br>2<br>3<br>4 | Für den Ankauf von 4°/ <sub>o</sub> Kronprinz Rudolf-Bahn-Prioritäten, Em. 1884, und zwar:  K 5.600°— mit Coupon pro 1./10. 1914 K 4.928°—  800°— " " 1./10. 1914 " 704°—  K 6.400°— à K 88°— | 2.000                      |     | 5.638  | 43 |
|       |                  | bei der ÖsterrUng. Bank, Depositenabteilung                                                                                                                                                   | 248.800                    |     |        |    |
|       | 6                | Kontokorrentguthaben auf Kriegsfonds                                                                                                                                                          | •                          |     | 16.561 | 03 |
|       |                  |                                                                                                                                                                                               | 250.800                    | -   | 22.199 | 46 |
|       |                  |                                                                                                                                                                                               |                            | 1   |        |    |
|       |                  | Für die Kontrolle: Für die Buch                                                                                                                                                               |                            |     |        |    |
|       |                  | Wilhelm v. Boschan m. p. Friedrich Edler v                                                                                                                                                    | . Schmid                   | d m | . p.   |    |

#### Fonds

| Folio   | Post-Nr. | Ausgaben                                                                                   | Bar<br>K h                                                                              |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| K<br>12 | 1 2      | Ehrengaben an:  47 Epidemiepflegerinnen                                                    | 6.100                                                                                   |
|         | 3        | In der Ersten österr. Sparkasse in Wien, Einlagebuch Nr. 9667                              | $\begin{array}{ c c c c }\hline 4.856 & 75 \\\hline & 10.956 & 75 \\\hline \end{array}$ |
|         |          | Für die Kontrolle: Für die Buchhaltung: Wilhelm v. Boschan m. p. Friedrich Edler v. Schmid | m. p.                                                                                   |

## Kaiser Franz Joseph-Jubiläumsstiftung des Karl Freiherrn v. Reinelt und

für die Zeit vom 1. März 1914

| ,     |             |                                                                                                                                                                                       |                            |   |        |    |
|-------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---|--------|----|
| Polio | Post-Nr.    | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                     | Etfekte<br>im Nen<br>werte |   | Bar    |    |
| 150   | Po          |                                                                                                                                                                                       | K                          | h | К      | h  |
| K 6   | 1           | Bestand am 1. März 1914.  Laut Gebarungsausweis pro 1913/14:  a) Kaiser Franz Joseph-Jubiläumsstiftung des Karl Freiherrn v. Reinelt                                                  | 50.000<br>55.600           |   | 1.299  | 78 |
|       |             | Interessen.                                                                                                                                                                           |                            |   |        |    |
|       | 3<br>4<br>5 | Couponzinsen von den Obligationen K 8.584:— Kontokorrentzinsen von den Barschaften " 134:13  K 8.718.13  Abzüglich Depotgebühren a. d. Depositenabteilung der ÖsterrUng. Bank " 58:50 |                            |   | 8.659  | 63 |
|       |             | tootering the obterit eng. Built                                                                                                                                                      | •                          |   | 0.000  |    |
|       | 6           | Aus der Vermögensgebarung.  Durch Ankauf von:  4º/₀ Kronpr. Rudolf-Bahn-Prioritäten, April-Oktober  Durch Verlosung von:  4º/₀ Kronpr. Rudolf-Bahn-Prioritäten                        | 2.400                      | - | 400    |    |
|       |             |                                                                                                                                                                                       | 108.000                    |   | 10.359 | 41 |
|       |             |                                                                                                                                                                                       |                            |   |        |    |

Wien, im März 1916.

## Karl Freiherr v. Reinelt-(Seeambulanz-)Fonds d. Österr. Ges. v. Roten Kreuze bis 29. Februar 1916.

| Folio      | Post-Nr. | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                            | Effekter<br>im Nenr<br>werte | n- | Bar    |    |
|------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----|--------|----|
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | K                            | h  | K      | h  |
| <u>K</u> 6 | 1 2 3    | Für die Vermögensgebarung.  Ankauf von 4º/₀ Kronprinz Rudolf-Bahn-Prioritäten:  K 2.400·— à K 88·— K 2.112·—  Hiezu Provision und Effektenumsatzsteuer , 2·51  Verlosung von 4º/₀ Kronprinz Rudolf-Bahn-Prioritäten .                               | . 400                        | •  | 2.114  | 51 |
|            | 4        | Bestand am 29. Februar 1916.  a) Für die Kaiser Franz Joseph-Jubiläumsstiftung des Karl Freiherrn v. Reinelt: In der Gesellschaftskassa:  4% vink. konv. einh. Notenrente, Februar-August b) Für den Karl Freiherrn v. Reinelt-(Seeambulanz-)Fonds: | 50.000                       |    |        |    |
|            | 5        | In der Depositenabteilung der ÖsterrUng. Bank:  4º/₀ 50jähr. Pfandbriefe der ÖsterrUng. Bank, April-Oktober                                                                                                                                         | <b>57.</b> 600               |    |        |    |
|            | 7        | Barguthaben auf Kriegsfonds                                                                                                                                                                                                                         |                              | ٠  | 8 244  | 90 |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                     | 108.000                      |    | 10.359 | 41 |
|            |          |                                                                                                                                                                                                                                                     |                              |    |        |    |

Für die Kontrolle: Wilhelm v. Boschan m. p. Für die Buchhaltung: Friedrich Edler v. Schmid m. p.

#### Fonds für die Errichtung der

für die Zeit vom 1. März 1914

| Polio | ost-Nr.          | E i n n a h m e n       | Effekter<br>im Nen<br>werte |   | Bar                                |
|-------|------------------|-------------------------|-----------------------------|---|------------------------------------|
| Fo    | $^{0}$           |                         | K                           | h | K h                                |
| K 7   | 1<br>2<br>3<br>4 | Bestand am 1. März 1914 | 29.100                      |   | 1.351   29<br>3.001   67<br>20   - |
|       |                  |                         | 29.100                      | _ | 4.372 96                           |

Wien, im März 1916.

Beilage X.

#### Mitglieder-Widmungs-

für die Zeit vom 1. März 1914

| Polio   | ost-Nr. | E i n n a h m e n                                      |     |   |        |    |
|---------|---------|--------------------------------------------------------|-----|---|--------|----|
| Fo      | Po      |                                                        | К   | h | K      | h  |
| K<br>62 | 1       | Widmungskapitalien von 108 unterstützenden Mitgliedern | 100 | _ | 12.482 | 20 |
|         | 3       | Couponzinsen von den Effekten                          |     | • | 338    | 80 |
|         |         |                                                        | 100 |   | 12 816 |    |

Wien, im März 1916.

#### Kaiserin Elisabeth-Gedächtniskapelle

bis 29. Februar 1916.

| Folio | Post-Nr. | Ausgaben                                                                                | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar   |    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-------|----|
| Fo    | Po       |                                                                                         | K                             | h | K     | h  |
| 39    | 1 2      | Reparaturauslagen                                                                       |                               | • | 1.001 | 96 |
|       | 3        | 4º/o Österr. Kronenrente, März-September, in der Depositenabteilung der ÖsterrUng. Bank | 29.100                        | - | 3.371 |    |
|       |          |                                                                                         | 29.100                        |   | 4.372 | 96 |
|       |          | Für die Kontrolle: Für die Buck<br>Wilhelm v. Boschan m. p. Friedrich Edler v           |                               |   | n. p. |    |

#### kapitalien-Fonds

bis 29. Februar 1916.

| Folio | ost-Nr. | A u s g a b e n                           | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar    |    |
|-------|---------|-------------------------------------------|-------------------------------|---|--------|----|
| F     | Pc      |                                           | K                             | h | K      | lı |
| K 62  | 1 2     | Beiträge für 72 Mitglieder an Kriegsfonds | 100                           |   | 333    | 80 |
|       | 3       | Kontokorrentguthaben                      | •                             |   | 12.482 | 20 |
|       |         |                                           | 100                           | _ | 12.816 |    |

Für die Kontrolle: Wilhelm v. Boschan m. p. Für die Buchhaltung: Friedrich Edler v. Schmid m. p.

## Kaiser Franz Joseph-Jubiläumsstiftung

für die Zeit vom 1. März 1914

| Folio   | Post-Nr.                   | E i n n a h m e n       | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar              |    |
|---------|----------------------------|-------------------------|-------------------------------|---|------------------|----|
| F       | Po                         |                         | K                             | h | K                | h  |
| K<br>11 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Bestand am 1. März 1914 | 24.000                        |   | 42.163<br>24.000 | 39 |
|         |                            |                         | 556.000                       | _ | 66.163           | 39 |
|         |                            |                         |                               |   |                  |    |

Wien, im März 1916.

#### (der Frau Helene Gräfin Mier)

bis 29. Februar 1916.

| Folio   | Post-Nr. | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                        | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |    | Bar    |    |
|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|--------|----|
| Fo      | Po       |                                                                                                                                                                                                        | K                             | lı | К      | h  |
| K<br>11 | 1        | Ausfolgung des Stiftungserträgnisses im Sinne des Schenkungsvertrages                                                                                                                                  | •                             |    | 42.028 |    |
|         | 3        | K 24.000 4°/ <sub>o</sub> Kronprinz Rudolf-Bahn-Prioritäten                                                                                                                                            |                               |    | 21.012 | 17 |
|         | 4        | Durch Verlosung von:  4º/o Kronprinz Rudolf-Bahn-Prioritäten                                                                                                                                           | 24.000                        |    |        |    |
|         |          | In der Depositenabteilung der ÖsterrUng. Bank:  4°/ <sub>o</sub> Böhmische Westbahn-Prioritäten, Emission 1895, Jänner-Juli                                                                            |                               |    |        |    |
|         | 7        | 4°/ <sub>o</sub> Kaiser Ferdinand - Nordbahn - Prioritäten, Emission 1898, Februar-August . " 106 000— 4°/ <sub>o</sub> Kronprinz Rudolf - Bahn - Prioritäten, Emission 1884, April-Oktober " 100.000— |                               |    |        |    |
|         | 8 9      | 4% konv. stfr. Kronenrente, Mai-November " 66.000—<br>Kontokorrentguthaben auf Kriegsfonds                                                                                                             | 532.000                       |    | 3.123  | 22 |
|         |          |                                                                                                                                                                                                        | 556.000                       | _  | 66.163 | 39 |
|         |          |                                                                                                                                                                                                        |                               |    |        |    |

Für die Kontrolle: Wilhelm v. Boschan m. p. Für die Buchhaltung: Friedrich Edler v. Schmid m. p.

Rotes-Kreuz-

| Folio   | Post-Nr.                          | Einnahmen                                                                                                                                                                        | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar       |    |
|---------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-----------|----|
| Fo      | Po                                |                                                                                                                                                                                  | K                             | h | К         | h  |
| K<br>40 | 1                                 | Bestand am 1. März 1914.  Laut Gebarungsausweis pro 1913/14                                                                                                                      | 340.000                       | ) | 44.920    | 15 |
|         |                                   | Interessen.                                                                                                                                                                      |                               |   |           |    |
|         | 3                                 | Couponzinsen von den Obligationen                                                                                                                                                |                               |   |           |    |
|         | 4                                 | Abzüglich Depotgebühren an die Depositen-<br>abteilung der ÖsterrUng. Bank                                                                                                       |                               |   | 33.716    | 12 |
|         |                                   | Rotes-Kreuz-Schwesternheim, Wien.                                                                                                                                                |                               |   |           |    |
|         |                                   | 1914/15.                                                                                                                                                                         |                               |   |           |    |
|         | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11 | Pensionsbeiträge der Schülerinnen                                                                                                                                                |                               |   | 19.053 7  | 77 |
|         |                                   | 1915/16.                                                                                                                                                                         | •                             |   | 10.000    |    |
|         | 12<br>13<br>14<br>15              | Pensionsbeiträge der Schülerinnen                                                                                                                                                |                               |   |           |    |
|         | 16<br>17                          | österr. Unfallversicherungsgesellschaft " 1.331·70 Gewinnanteil I. Wiener Konsumverein . " 114·10 Kontokorrentzinsen der Postsparkassa " 38·57                                   |                               |   | 13.250    | 17 |
|         |                                   | Aus der Vermögensgebarung.                                                                                                                                                       |                               |   |           |    |
|         |                                   | Durch Verkauf von M. 200.000 (K 240.000)  4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> Kassenscheine der Stadt Wien K 272.640— Abzüglich Provision, Sensarie und Effektensteuer |                               |   |           |    |
|         | 20                                | Durch Verlosung von K 400 4°/ <sub>o</sub> Kronprinz-Rudolf-Bahn-Prioritäten                                                                                                     |                               |   | 272.620 3 | 7  |
|         | 21                                | Durch Ankauf von 5½% III. österr. stfr. Kriegsanleihe,<br>Jänner-Juli                                                                                                            | 280.000                       | _ |           |    |
|         |                                   | Transport                                                                                                                                                                        | 620.000                       |   | 383.560 8 | 8  |

### Schwesternheim-Fonds

bis 29. Februar 1916.

| Folio   | Post-Nr.                                        | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                      |                                                              | Effekt<br>im Ne<br>wert | nn- | Bar     |      |
|---------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-----|---------|------|
| Fo      | $P_0$                                           |                                                                                                                                                                                                      |                                                              | K                       | h   | K       | h    |
| K<br>40 |                                                 | Rotes-Kreuz-Schwesternheim, Wien.                                                                                                                                                                    |                                                              |                         |     |         |      |
|         | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Anschaffung für Wohnungseinrichtung . K  " Wäsche und Bekleidung . " 3.124 Instandhaltung der Wohnung und Einrichtung " 2.522 Verpflegung                                                            | 4·55<br>1·45<br>2·21<br>7·30<br>8·26<br>0·57<br>6·13<br>8·40 |                         |     |         |      |
|         | 11<br>12<br>13<br>14<br>15                      | Versicherungsprämien:         Unfall         K       4.690·32       4.64·35       44·78       6.098         Kanzleibedürfnisse         44·78       6.098         Verschiedene Auslagen         1.717 | 1.38                                                         | •                       |     | 58.90   | 6 46 |
|         |                                                 | 1915/16.                                                                                                                                                                                             |                                                              |                         |     |         |      |
|         | 16<br>17<br>18<br>19<br>20<br>21<br>22          | Verpflegung19.950Beheizung und Beleuchtung3.337Fahrspesen und SperrgeldKanzleibedürfnisse                                                                                                            | 0·83<br>7·64<br>8·26<br>5·20<br>3·21                         |                         |     |         |      |
|         |                                                 | Versicherungsprämien:                                                                                                                                                                                |                                                              |                         |     |         |      |
|         | 24                                              | Unfall                                                                                                                                                                                               | ).94                                                         |                         |     |         |      |
|         | 26<br>27<br>28<br>29<br>30                      | Anschaffung für Wohnungseinrichtung , 436 " , Wäsche und Bekleidung . , 2.172 Instandhaltung der Wohnung und Einrichtung , 2.187 " , Wäsche , Bekleidung , 1.921 Verschiedene Auslagen , 2021        | 2·45<br>7·63<br>1·39                                         |                         | -   | 52.98   | 4 35 |
|         |                                                 | Transport                                                                                                                                                                                            | • •                                                          |                         | 1.  | 111.890 | 0 81 |

Rotes-Kreuz-

für die Zeit vom 1. März 1914

| Folio<br>Post-Nr. |    | E i n n a h m e n |           | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar     |     |
|-------------------|----|-------------------|-----------|-------------------------------|---|---------|-----|
| Fo                | Po |                   |           | К                             | h | К       | h   |
|                   |    |                   | Transport | 620.000                       |   | 383.560 |     |
|                   |    |                   |           | 620.000                       |   | 383.560 | 888 |

#### Schwesternheim-Fonds

bis 29. Februar 1916.

| Folio | ost-Nr.  | A u s g a b e n                                                                                                                                              | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar     |    |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---------|----|
| F     | P(       |                                                                                                                                                              | K                             | h | K       | h  |
|       |          | Transport  Für die Vermögensgebarung.  Durch Ankauf von 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> III. österr. stfr. Kriegsanleihe per 1915: |                               | • | 111.890 | 81 |
|       |          | K 250.000 à K 93·10 K 232.750·— Abzüglich <sup>1</sup> / <sub>4</sub> °/ <sub>0</sub> Provision                                                              |                               |   | 260.055 | 10 |
|       | 33       | Durch Verkauf von 4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> Kassenscheine der Stadt Wien M. 200.000                                                      | 240.000                       |   | 200,000 | 10 |
|       |          | April-Oktober                                                                                                                                                |                               |   |         |    |
|       | 38<br>39 | April-Oktober                                                                                                                                                |                               |   | 11.614  |    |
|       |          |                                                                                                                                                              | 620.000                       | - | 383.560 | 88 |
|       |          |                                                                                                                                                              |                               |   |         |    |

Für die Kontrolle: Wilhelm v. Boschan m. p.

Albert Freiherr v. Wodianer-

für die Zeit vom 13. November 1914

|          |                  |                                                                                                                                                                                               |                               | _ |       |    |
|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-------|----|
| Folio    | Post-Nr.         | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                             | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar   |    |
| Fo       | $P_0$            |                                                                                                                                                                                               | K                             | h | K     | h  |
| K<br>148 | 1<br>2<br>3<br>4 | Stiftungskapital  für die Errichtung eines Pflegerinnenerholungsheims aus dem Nachlasse des Albert Freiherrn v. Wodianer in:  4°/₀ österr. Kronenrente, vinkuliert, mit Coupon pro 1./9. 1914 | 122.000                       |   | 7.386 |    |
|          |                  |                                                                                                                                                                                               | 122.000                       | - | 7.409 | 39 |
|          |                  |                                                                                                                                                                                               |                               |   |       |    |

# Stiftungsfonds

bis 29. Februar 1916.

| Folio | Post-Nr. | Ausgaben                                                                                                                                                                       | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar   |    |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-------|----|
| Fo    | Po       |                                                                                                                                                                                | K                             | h | K     | h  |
| K 148 | 1 2      | Bestand am 29. Februar 1916.  In der Gesellschaftskassa:  4°/ <sub>0</sub> österr. Kronenrente, vink., März-September  Auf Kriegsfonds der Gesellschaft:  Kontokorrentguthaben | 122.000                       |   | 7.409 | 39 |
| 1     |          |                                                                                                                                                                                | 122.000                       | _ | 7.409 | 39 |
|       |          |                                                                                                                                                                                |                               |   |       |    |

Für die Kontrolle:

Für die Buchhaltung: Wilhelm v. Boschan m. p. Friedrich Edler v. Schmid m. p.

### Lotteriefonds samt Kursverlustreserve des Lotterieanlehens für die Zeit vom 1. März 1914

| Folio | ost-Nr. | E i n n a h m e n                                                                      | Effekten<br>im Nenn<br>werte | _ | Bar     |    |
|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---|---------|----|
| E     | Pc      |                                                                                        | К                            | h | K       | h  |
|       |         | Bestand am 1. März 1914.                                                               |                              |   |         |    |
|       |         | Laut Gebarungsausweis per 1913/14:                                                     |                              |   |         |    |
| 9     | 1 2     | Lotteriefonds                                                                          | 11,590.000<br>1,459.000      | - | 3.230   | 98 |
|       |         | Interessen.                                                                            |                              |   |         |    |
| 4     | 3 4     | Couponzinsen von den Obligationen K 525.201·89<br>Kontokorrentzinsen von der Barschaft | •                            | • | 527.888 | 29 |
|       |         | Rückvergütung                                                                          |                              |   |         |    |
|       | 5       | bezahlter Tilgungsbeträge ad Punkt 8, Absatz 2, der<br>Tilgungsbestimmungen            | •                            | • | 166     | -  |
|       |         | Aus der Vermögensgebarung.                                                             |                              |   |         |    |
| 4     |         | Durch Ankauf von:                                                                      |                              |   |         |    |
| 9     | 6       | 4°/o konv. stfr. Kronenrente, Mai-November                                             | 163.000                      | - |         |    |
|       |         |                                                                                        | 13,212.000                   |   | 531.285 | 27 |
|       |         |                                                                                        | 13,212.000                   |   | 001.280 | 21 |
|       |         |                                                                                        |                              |   |         |    |
|       |         | Wien, im März 1915.                                                                    |                              |   |         |    |

# der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze, Em. 1882, bis 28. Februar 1915.

|     |                                                          | . FUNITAL TOTO.                                                                                                                                                  |                               | _  |            |  |  |  |  |
|-----|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|------------|--|--|--|--|
| lio | ostNr.                                                   | Ausgaben                                                                                                                                                         | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |    | Bar        |  |  |  |  |
| Fo  | $\ \mathbf{P}_0\ $                                       |                                                                                                                                                                  | K                             | h  | K h        |  |  |  |  |
|     |                                                          | Einlösungserfordernis für die                                                                                                                                    |                               |    |            |  |  |  |  |
| 4   | 1                                                        | 75. Ziehung am 1. Juli 1914 K 128.100:—                                                                                                                          |                               |    |            |  |  |  |  |
|     | 2                                                        | 76. " " 2. Jänner 1915 " 167.500'—<br>K 295.600'—                                                                                                                |                               |    |            |  |  |  |  |
|     | 3                                                        | Abzüglich der davon im Sinne des Punktes 6 der Tilgungsbestimmungen nicht zur Auszahlung gelangten Tilgungsbeträge von 36 Teilschuldverschreibungen per K 1.224— |                               |    |            |  |  |  |  |
|     | 4                                                        | Weniger der hierfür bezahlten<br>Steuer " 144 – " 1.080 –                                                                                                        |                               | ·  | 294.520 -  |  |  |  |  |
|     |                                                          | Für die Vermögensgebarung.  Ankauf von 4°/ <sub>0</sub> konv. stfr. Kronenrente:                                                                                 |                               |    |            |  |  |  |  |
|     | 5                                                        | K 163.000 mit Coupon per 1./11. 1914 . K 134.067.50                                                                                                              |                               |    |            |  |  |  |  |
|     |                                                          | Sensarie, Provision, Effektensteuer                                                                                                                              |                               | •  | 134.278 89 |  |  |  |  |
|     |                                                          | Bestand am 28. Februar 1915.                                                                                                                                     |                               |    |            |  |  |  |  |
|     |                                                          | a) Lotteriefonds.                                                                                                                                                |                               |    |            |  |  |  |  |
| 4   | 6                                                        | In der nö. Landeshauptkassa, in vink. 4°/0 konv. stfr. Kronenrente, Mai-November                                                                                 | 11.694.000                    | _  |            |  |  |  |  |
| 4   | 7                                                        | Bei der k. k. priv. Österr. Länderbank, auf<br>Kontokorrent                                                                                                      | •                             |    | 102.486 38 |  |  |  |  |
|     |                                                          | b) Kursverlust-Reservefonds.                                                                                                                                     |                               |    |            |  |  |  |  |
| 9   | 8                                                        | In der nö. Landeshauptkassa, in vink. 4º/o konv. stfr. Kronenrente, Mai-November                                                                                 | 1,518.000                     |    |            |  |  |  |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                  | 13,212 000                    | _  | 531.285 27 |  |  |  |  |
|     |                                                          |                                                                                                                                                                  |                               |    |            |  |  |  |  |
|     | 1                                                        | Für den Aufsichtsrat: Für die                                                                                                                                    | Buchhaltun                    | g: |            |  |  |  |  |
|     | Dr. August Kolisko m. p. Friedrich Edler v. Schmid m. p. |                                                                                                                                                                  |                               |    |            |  |  |  |  |

Lotteriefonds samt Kursverlustreserve des Lotterieanlehens für die Zeit vom 1. März 1915

| ,     |          |                                                                             |                               |   |         |    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|---------|----|
| Folio | Post-Nr. | E i n n a h m e n                                                           | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar     |    |
| F.0   | Po       |                                                                             | K                             | h | K       | h  |
|       |          | Bestand am 1. März 1915.  Laut Gebarungsausweis per 1914/15:                |                               |   |         |    |
| 5 9   | 1 2      | Lotteriefonds                                                               | 11,694.000<br>1,518.000       |   | 102.486 | 38 |
|       |          | Interessen.                                                                 |                               |   |         |    |
| 5     | 3        | Couponzinsen von den Obligationen K 531.336.95                              |                               |   |         |    |
|       | 4        | Kontokorrentzinsen von der Barschaft " 7.417·31                             |                               | ٠ | 538.754 | 26 |
|       |          | Rückvergütung                                                               |                               |   |         |    |
|       | 5        | bezahlter Tilgungsbeträge ad Punkt 8, Absatz 2, der<br>Tilgungsbestimmungen |                               |   | 314     |    |
|       |          | Aus der Vermögensgebarung.                                                  |                               |   |         |    |
| 5     |          | Durch Ankauf von:                                                           |                               |   |         |    |
| 9     | 6        | 5½°/0 III. österr. stfr. Kriegsanleihe, Jänner-Juli                         | 340.000                       | - |         |    |
|       |          |                                                                             |                               |   |         |    |
|       |          |                                                                             | 13,552.000                    | - | 641.554 | 64 |
|       |          |                                                                             |                               |   |         |    |

# der Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze, Em. 1882,

bis 29. Februar 1916

| Polio | ost-Nr. | A u s g a b e n                                                                                                                                                                          | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar        |   |
|-------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|------------|---|
| Fo    | Po      |                                                                                                                                                                                          | K                             | h | K          | 1 |
| 5     | 3       | Einlösungserfordernis für die  77. Ziehung am 1. Juli 1915                                                                                                                               |                               |   | 298.460 -  |   |
|       |         |                                                                                                                                                                                          |                               |   |            |   |
|       | 5       | Für die Vermögensgebarung.  Ankauf von K 340.000 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> österr. stfr.  Kriegsanleihe mit Coupon per 1./1. 1916 K 316.540 — Zuzüglich Notenstempel |                               |   | 316.540 1  | О |
|       |         | a) Lotteriefonds:                                                                                                                                                                        |                               |   |            |   |
| 9     | 9       | In der nö. Landeshauptkassa, in vink. 4% konv. stfr. Kronenrente, Mai-November                                                                                                           | 1,618.000                     |   | 26.554 5   | 4 |
|       |         | 100.000                                                                                                                                                                                  |                               | _ | 214 55 4 2 | - |
|       |         |                                                                                                                                                                                          | 13,552.000                    |   | 641.554 6  | 4 |
|       |         | Für den Aufsichtsrat: Für die B Dr. August Kolisko m. p. Friedrich Edler                                                                                                                 | uchhaltung<br>v. Schmid       |   | . р.       |   |

# Sicherstellungsfonds des Lotterieanlehens der Öster-

für die Zeit vom 1. März 1914

| Folio | st-Nr. | Einnahmen                                                                         | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar    |    |
|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------|----|
| Fo    | Po     |                                                                                   | К                             | h | К      | h  |
| 10    | 1      | Bestand am 1. März 1914.  Laut Gebarungsausweis per 1913/14                       | 722.000                       |   | 651    | 60 |
|       |        | Interessen.                                                                       |                               |   |        |    |
|       | 3      | Couponzinsen von den Obligationen K 29.238 – Kontokorrentzinsen von der Barschaft |                               | ٠ | 29.355 | 69 |
|       | 4      | Durch Ankauf von:  4°/ <sub>0</sub> konv. stfr. Kronenrente, Mai-November         | 18.000                        |   | ,      |    |
|       |        |                                                                                   | 740.000                       | - | 30.007 | 29 |
|       |        |                                                                                   |                               |   |        |    |

## reichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze, Em. 1882,

bis 28. Februar 1915.

| Folio |     | Post-Nr. | Ausgaben                                                                                                                                                                                | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar    |    |
|-------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------|----|
| 1     | F'o | Pc       |                                                                                                                                                                                         | K                             | h | K      | h  |
|       | 10  | 1        | Für die Vermögensgebarung.  Ankauf von 4º/₀ konv. stfr. Kronenrente, und zwar:  K 18.000·— mit Coupon per 1./11. 1914 K 14.805·—  Hiezu: Provision, Courtage und Effekten- umsatzsteuer |                               | • | 14.828 | 42 |
|       |     | 3        | In der nö. Landeshauptkassa: Vink. 4% konv. stfr. Kronenrente, Mai-November                                                                                                             | 740.000                       |   |        |    |
|       |     | 4        | Bei der k. k. priv. Österr. Länderbank:  Barguthaben                                                                                                                                    |                               |   | 15.178 | 87 |
|       |     |          |                                                                                                                                                                                         | 740.000                       |   | 30.007 | 29 |
|       |     |          |                                                                                                                                                                                         |                               |   |        |    |

Für den Aufsichtsrat: Dr. August Kolisko m. p.

# Sicherstellungsfonds des Lotterieanlehens der

für die Zeit vom 1. März 1915

| Folio | Post-Nr. | E i n n a h m e n                                                                     | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar    |    |
|-------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|--------|----|
| Fo    | $P_0$    |                                                                                       | K                             | h | K      | h  |
|       |          | Bestand am 1. März 1915.                                                              | -40.000                       |   |        |    |
| 10    | 1        | Laut Gebarungsausweis per 1914/15                                                     | 740.000                       | - | 15.178 | 87 |
|       |          | Interessen.                                                                           |                               |   |        |    |
|       | 3        | Couponzinsen von den Obligationen K 29.986·53<br>Kontokorrentzinsen von der Barschaft |                               | ٠ | 30.746 | 40 |
| 11    |          | Aus der Vermögensgebarung.                                                            |                               |   |        |    |
|       | 4        | Durch Ankauf von: $5^{1/2}{}^{0/}_{0}$ III. österr. stfr. Kriegsanleihe, Jänner-Juli  | 46.000                        |   |        |    |
|       |          |                                                                                       | 786.000                       |   | 45.925 | 27 |
|       |          |                                                                                       |                               |   |        |    |

# Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze, Em. 1882,

bis 29. Februar 1916.

| Folio | Post-Nr. | Ausgaben                                                                                                                       |         | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |        |    |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------|----|
| Fo    | Po       |                                                                                                                                | К       | h                             | K      | h  |
| 10    |          | Für die Vermögensgebarung.                                                                                                     |         |                               |        |    |
|       | 1        | Ankauf von K 46.000 – 5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> °/ <sub>0</sub> III. österr. stfr. Kriegsanleihe mit Coupon per 1./1. 1916 |         |                               | 42.826 | 10 |
| 11    |          | Bestand am 29. Februar 1916.                                                                                                   |         |                               |        |    |
|       | 2        | In der nö. Landeshauptkassa:  Vink. 4º/o konv. stfr. Kronenrente, Mai-November                                                 | 740.000 | _                             |        |    |
|       | 3 4      | Bei der k. k. priv. Österr. Länderbank: Vink. 5½% III. österr. stfr. Kriegsanleihe, Jänner-Juli Kontokorrentguthaben           | 46.000  | -                             | 3.099  | 17 |
|       |          |                                                                                                                                | 786.000 | _                             | 45.925 | 27 |
|       |          |                                                                                                                                |         |                               |        |    |

Für den Aufsichtsrat: Dr. August Kolisko m. p.

# Verloste Prämien und Tilgungsbeträge des Lotterieanlehens der

für die Zeit vom 1. März 1914

|       | Tal are Zeit vom 1. Maiz 1914 |                                                                                                                                                                                                                             |                               |    |                   |   |     |  |
|-------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----|-------------------|---|-----|--|
| Folio | Post-Nr.                      | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                                                           | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |    | im Nenn-<br>werte |   | Bar |  |
| Fo    | Po                            |                                                                                                                                                                                                                             | К                             | lı | K                 | h |     |  |
| 13    | 1                             | Bestand am 1. März 1914.  Laut Gebarungsausweis per 1913/14                                                                                                                                                                 | 231.000                       |    | 220.738           |   |     |  |
|       | 3                             | Aus dem Lotteriefonds erhaltene Anschaffungen für die 75. Ziehung am 1. Juli 1914 K 128.100 — 76. Ziehung am 2. Jänner 1915 " 167.500 — K 295.600 —                                                                         |                               |    |                   |   |     |  |
| 42    | 5                             | Abzüglich der davon im Sinne des Punktes 6 der Tilgungs- bestimmungen nicht zur Aus- zahlung gelangten Tilgungs- beträge von 36 Teilschuldver- schreibungen von K 1.224— Weniger der hiefür entfallen- den Gewinnsteuer von |                               |    | 294.520           |   |     |  |
|       |                               |                                                                                                                                                                                                                             |                               |    |                   |   |     |  |
|       |                               |                                                                                                                                                                                                                             | 231.000                       |    | 515.258           |   |     |  |
|       |                               |                                                                                                                                                                                                                             | 231.000                       |    | 010.200           |   |     |  |
|       |                               |                                                                                                                                                                                                                             |                               |    |                   |   |     |  |

# Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze, Em. 1882,

bis 28. Februar 1915.

| lio      | Post-Nr.                                                    | A u s g a b e n                                                                                                                                                                              | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar                           |    |
|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|----|
| Fo       | $P_0$                                                       |                                                                                                                                                                                              | K                             | h | K                             | lı |
| 0ilog 13 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12 | Für die Einlösung  geloster Prämien- und Tilgungsbeträge aus den diesjährigen zwei Ziehungen samt Restanten aus den früheren Jahren.  a) Prämien.  1 Haupttreffer à K 60.000 — K 60.000 —  1 | 231.000<br>231.000            | h | 259.870<br>255.388<br>515.258 |    |
|          |                                                             |                                                                                                                                                                                              |                               |   |                               |    |

Für den Aufsichtsrat: Dr. August Kolisko m. p.

# Verloste Prämien und Tilgungsbeträge des Lotterieanlehens der

für die Zeit vom 1. März 1915

| Folio | ost-Nr. | Einnahmen                                                                                                                                               | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |   | Bar             |   |  |  |
|-------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---|-----------------|---|--|--|
| Fo    | P(      |                                                                                                                                                         | К                             | h | K               | h |  |  |
| 4-2   | 1 2 3   | I. Bestand am 1. März 1915.  Laut Gebarungsausweis per 1914/15                                                                                          | 231.000                       |   | <b>2</b> 55.388 |   |  |  |
|       | 5       | Abzüglich der davon im Sinne des Punktes 6 der Tilgungsbestimmungen nicht zur Auszahlung gelangten Tilgungsbeträge von 18 Teilschuldverschreibungen von | •                             |   | 298.460         |   |  |  |
|       |         |                                                                                                                                                         | 231.000                       | _ | 553.848         |   |  |  |
|       |         |                                                                                                                                                         |                               |   |                 |   |  |  |

## Österreichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze, Em. 1882,

bis 29. Februar 1916.

|       | o proof                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Effekter<br>im Nen |   | Bar       |
|-------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|-----------|
| Folio | Post-Nr                     | A u s g a b e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | werte              |   |           |
| E     | P                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | К                  | h | K h       |
| 42    | 1<br>2<br>3<br>4            | I. Für die Einlösung geloster Prämien- und Tilgungsbeträge aus den diesjährigen zwei Ziehungen samt Restanten aus den früheren Jahren.  a) Prämien.  1 Nebentreffer . à K 2000 – K 2000 –  2 , , , 1000 – , 2000 –  15 , , , , 200 – , 3000 –  28 , , , , , 100 – , 2800 – K 9.800 –                                 |                    |   |           |
|       | 5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | b) Tilgungsbeträge.  3361 Lose à K 34 — K 114.274 — 653 , , 32 — , 20·896 — 135 , , 30 — , 4.050 — 52 , , 28 — , 1.456 — 12 , , 26 — , 312 — 3 , , 24 — , 72 — , 141.060 —  K 150.860 — Steuer für 18 nicht zur Auszahlung gelangte Tilgungsbeträge                                                                  | •                  | • | 150.932 — |
|       | 12<br>13                    | <ul> <li>II. Bestand am 29. Februar 1916 bei der k. k. priv. Österr. Länderbank.</li> <li>Für unbehobene Prämien- und Tilgungsbeträge: <ul> <li>auf Restanteneffektendepot-Konto, in 4º/₀ 50jähr. Pfandbriefen der ÖsterrUng. Bank, April-Oktober</li> <li>auf Einlösungskonto an Barguthaben</li> </ul> </li> </ul> | 231.000            |   | 402.916 — |
|       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 231.000            | _ | 553.848 — |
|       |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |   |           |

Für den Aufsichtsrat: Dr. August Kolisko m. p.

# Restantenzinsen-Fonds des Lotterieanlehens der Öster-

für die Zeit vom 1. März 1914

| Folio | Post-Nr. | E i n n a h m e n                                                                                                                                                                       |         | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |        |    |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------|----|
| Fo    | Po       |                                                                                                                                                                                         | K       | h                             | K      | h  |
| 17    | 1        | Bestand am 1. März 1914.  Laut Gebarungsausweis per 1913/14                                                                                                                             | 305.000 | -                             | 4.723  | 22 |
| 18    | 2 3      | Von den Obligationen des: Restanteneffektendepots $K$ 9.240'— Restantenzinsenkapital-Depots , 12.520'—  Abzüglich $4^{\circ}/_{\circ}$ laufende Zinsen von gekauften Effekten           |         |                               |        |    |
|       | 5        | Von den Kontokorrentguthaben auf:  Einlösungskonto K 6.797.93 Restantenzinsen-Konto                                                                                                     |         |                               | 28.816 | 27 |
| 17    | 7 8      | Restantenzinsenkapital-Depot:  Durch Ankauf von 4% 50jähr. Pfandbriefen der Österr  Ung. Bank, April-Oktober  Durch Verlosung von K 2000 — 4% 50jähr. Pfandbriefen  der ÖsterrUng. Bank | 18.000  | _                             | 2.000  |    |
|       |          |                                                                                                                                                                                         | 323.000 | -                             | 35.539 | 49 |
|       |          |                                                                                                                                                                                         |         |                               |        |    |

## reichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze, Em. 1882,

bis 28. Februar 1915.

| Folio | PostNr. | Ausgaben                                                                                                                                                                                                                                                                | Effekte<br>im Nen<br>werte | n- | Bar       |
|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----|-----------|
| Fo    | Po      |                                                                                                                                                                                                                                                                         | K h                        |    | K         |
| 17    | 1 2     | Für die Vermögensgebarung.  Verlosung aus dem Restantenzinsenkapital - Depot von K 2000.— 4°/ <sub>o</sub> 50jähr Pfandbr. der ÖsterrUng. Bank Ankauf von 4°/ <sub>o</sub> 50jähr. Pfdbr. d. ÖsterrUng. Bank, u. zw.: K 18.000.— mit Coupon per 1./10. 1914. K 16.830.— | 2.000                      |    |           |
|       | 3       | Hiezu: Provision, Courtage und Effekten-<br>umsatzsteuer                                                                                                                                                                                                                |                            |    | 16.856 47 |
|       | 5       | Bei der k. k. priv. Österr. Länderbank auf: Restantenzinsenkapital-Depot-Konto 4% 50jähr. Pfdbr. der ÖsterrUng. Bank, April-Oktober Restantenzinsen-Kontokorrent                                                                                                        | 321.000                    |    | 18.683 02 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         | 323.000                    |    | 35.539 49 |
|       |         |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                            |    |           |

Für den Aufsichtsrat: Dr. August Kolisko m. p.

# Restantenzinsen-Fonds des Lotterieanlehens der Öster-

für die Zeit vom 1. März 1915

| 0     | Post-Nr. | Einnahmen                                                                                                    |         | Effekten<br>im Nenn-<br>werte |        |    |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|--------|----|
| Folio | Post     |                                                                                                              | K       | h                             | K      | h  |
| 18    | 1        | Bestand am 1. März 1915.  Laut Gebarungsausweis per 1914/15                                                  | 321.000 |                               | 18.683 | 02 |
|       |          | Interessen.                                                                                                  |         |                               |        |    |
|       | 2        | Von den Obligationen des Restanten-<br>effektendepots                                                        |         |                               |        |    |
|       | 3        | und der Restantenzinsenkapital-Depots " 12.836·— K 22.076·—                                                  |         |                               |        |    |
|       | 4        | Abzüglich laufende Zinsen von gekauften Effekten                                                             |         |                               |        |    |
|       | 5        | Von den Kontokorrentguthaben auf: Einlösungskonto K 8.014.48                                                 |         |                               | •      |    |
|       | 6        | Restantenzinsen-Konto " 1.157·34 " 9.171.82                                                                  | •       |                               | 31.221 | 69 |
|       |          | Aus der Vermögensgebarung.                                                                                   |         |                               |        |    |
|       | 7        | Durch Verlosung aus dem Restantenzinsenkapital-Depot von K 4200 4º/o 50jähr. Pfandbriefe der ÖsterrUng. Bank | •       |                               | 4.200  |    |
|       | 8        | Durch Ankauf für Restantenzinsenkapital-Depot:                                                               |         |                               |        |    |
|       |          | 4º/ <sub>o</sub> 50jähr. Pfandbriefe der ÖsterrUng. Bank                                                     | 4.200   |                               |        |    |
|       |          |                                                                                                              | 325.200 |                               | 54.104 | 71 |
|       |          |                                                                                                              |         |                               |        |    |

# reichischen Gesellschaft vom Roten Kreuze, Em. 1882,

bis 29. Februar 1916.

|   | Folio | Post-Nr. | Ausgaben                                                                                                                                 | Effekte<br>im Nen<br>werte |     | Bar       |
|---|-------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----|-----------|
| 1 |       |          |                                                                                                                                          | i i                        | 11  | K II      |
|   | 18    |          | Für die Vermögensgebarung.                                                                                                               |                            |     |           |
|   |       | 1        | Aus dem Restantenzinsenkapital-Depot: Verlosung von K 4200 4°/ <sub>0</sub> 50jähr. Pfandbriefen der ÖsterrUng. Bank                     | 4.200                      | _   |           |
|   |       | 2        | Für Restantenzinsenkapital-Depot:  Ankauf von K 4200·— 4°/ <sub>o</sub> 50jähr. Pfandbr.  der ÖsterrUng. Bank mit Coupon per  1./4. 1916 |                            |     |           |
|   |       |          | Effektenumsatzsteuer                                                                                                                     |                            |     | 3.885 60  |
|   |       |          | Bestand am 29. Februar 1916.                                                                                                             |                            |     | 7         |
|   |       | 3        | Bei der k. k. priv. Österr. Länderbank:                                                                                                  |                            |     |           |
|   |       |          | Auf Restantenzinsenkapital-Depot-Konto:                                                                                                  |                            |     |           |
|   |       | 4        | 4º/ <sub>o</sub> 50jähr. Pfandbr. der ÖsterrUng. Bank, April-Oktob.                                                                      | 321.000                    | -   |           |
|   |       |          | Auf Restantenzinsen-Kontokorrent                                                                                                         |                            |     | 50.219 11 |
| 3 |       |          |                                                                                                                                          |                            |     |           |
|   |       |          |                                                                                                                                          |                            |     |           |
|   |       |          |                                                                                                                                          |                            |     |           |
|   |       |          |                                                                                                                                          |                            |     |           |
|   |       |          |                                                                                                                                          | 325.200                    |     | 54.104 71 |
|   |       |          |                                                                                                                                          |                            |     |           |
|   |       |          |                                                                                                                                          |                            |     |           |
|   |       |          |                                                                                                                                          |                            |     |           |
|   |       |          |                                                                                                                                          |                            |     |           |
|   |       |          |                                                                                                                                          |                            |     |           |
|   |       |          |                                                                                                                                          |                            |     |           |
| 1 |       |          | Fün den Aufgiehteret                                                                                                                     | h haltun a                 | 1   |           |
|   |       |          | Für den Aufsichtsrat: Für die Buck                                                                                                       |                            |     |           |
|   |       |          | Dr. August Kolisko m. p. Friedrich Edler v                                                                                               | . Schmi                    | a m | ı. p.     |

e gran ne grinde i miju di ida

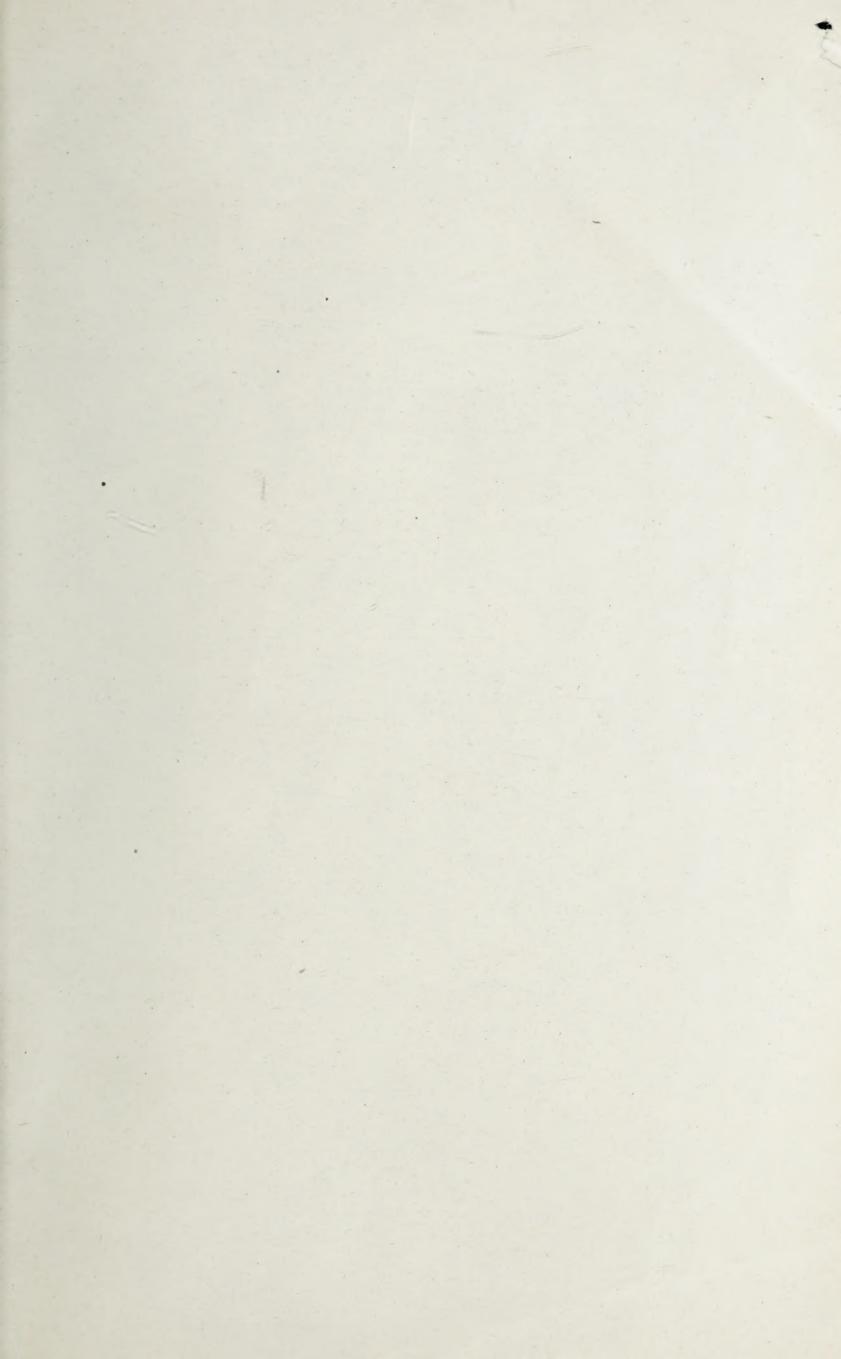

